









# MITTERLENCEN

# ATTANISMENT BRIEFING MANAGERY

W management party

HISTORISCHEN VEREIN IN ST. GALLEN

NXX

water arrived the

BUTTULED IN

CALCON !

LINE SHOW THE PROPERTY OF THE

## MITTEILUNGEN

ZUR

# VATERLÄNDISCHEN GESCHICHTE.

#### HERAUSGEGEBEN

VOM

#### HISTORISCHEN VEREIN IN ST. GALLEN.

## XXVII.

→ DRITTE FOLGE VII. ﴾ I. HÄLFTE.



ST. GALLEN.

FEHR'SCHE BUCHHANDLUNG (VORMALS HUBER & Co.) 1897.

DG3 M5

#### DIE

# VADIANISCHE BRIEFSAMMLUNG

DER

# STADTBIBLIOTHEK ST. GALLEN.

III.



ST. GALLEN.

FEHR'SCHE BUCHHANDLUNG (VORMALS HUBER & Co.) 1897.

# VADIANISCHE BRIEFSAMMLUNG

STANTOLISISTEM ST CALLER

Die

# Vadianische Briefsammlung

der

Stadtbibliothek St. Gallen.

III.

Herausgegeben

von

Emil Arbenz, Professor.





#### 334.

## Heinrich Glarean 1) an Vadian.

B 382.

Basel. 1523. Januar 18.

Der Besuch Huttens in Basel und die Zurückhaltung des Erasmus. Seine eigene Unschlüssigkeit gegenüber der Sache Luthers. Myconius in Einsideln. Bitte um Zusendung eines geeigneten jungen Mannes für die Unterweisung seiner Schüler. Äusserung der Zufriedenheit über seine persönliche Lage.

Vadiano suo Glareanus S. D.

Quod rarius scribo, in causa est, suavissime Ioachime, nulla rerum novitas aut fortassis nimia rerum facies et mutatio. Quod vero nunc scribo, id potius ob amicitiama), quam ullam aliam ob causam fieri existimes velim. Est tamen, quod te scire velim, Huttenum adesse, sed nullo comitatu ac ab Erasmo prohibitum, ne se accedat; quod cur factum sit, haud equidem certo scio; coniicere fortassis licebit. Aegre fert Erasmus, bona studia his tumultibus implicari, atque ipse quidem, quod fugiam, video, quod sequar, non item; perinde atque Cicero de Cæsaris Pompeii que partibus dicebat. Ab Erasmo modestia, consilia, humanaque prudentia stat; ab aliis magnus animus; sed ne in nervum eat, vereor. Non quod causæ non fidam; sed quod in omnibus iis, qui hodie tam asseveranter innovare res omneis volunt, nescio quid arrogantiæ conspiciam. Atque ut ferrum inter magnetem ac adamantem nutat, ita animus meus nunc magno spiritu Lutheri effertur, nunc consilia modestiamque velut deum miratur. Christus optimus maximus e benignitate sua omnia dirigat, etiam atque etiam optamus. Non parum hi tumultus mihi incommodant. Tamen triginta nunc iuvenes, egregiam literarum spem nactus, molendinum meum molo. — Myconius Eremum concessit, honesta, ut audio, condicione. Eum advocare in animo habebam, sed abreptus est. Laboro, ut modestum aliquem, moratum, candidum nanciscar, in primis vero, qui docendi modum habeat et quem iuventus mea non gravatim audiat. Tu si quem talem indicare queas, rogo facias. Zinglius quendam ex Brugis, quod oppidum, ut scis, ad Arolam flumen est, commonstravit. Alii tamen morosum hominem aiunt;

quod equidem nescio. Fuit is aliquando auditor meus atque cum eo nulla mihi familiaritas intercessit. Si alium invenire nequeo, certe eum accipiam. Qui has parteis sumpturus est, doctum esse oportet; nam iuvenes habeo aliquot egregie eruditos. Ac ego quidem stipendium pro duabus horis, singulis non festis diebus, 24 coronatorum constituo. Multum otii superesset illi, ut officinæ alicuius prelum<sup>b)</sup> facile regat. — Sed nunc de Daniele Cassio. Satis studet iuvenis; sed nullos habet libros. Livium nunc lego. Si potes, succurre illi. Matrimonium meum satis etiamnum dulce benignitate Christi. A civibus amor accrescit nonnihil rebus meis. Hæc apud te iuveniliter iacto, sed in hunc usum, ut lætitiæ aliquid adferant literæ nostræ. Scio enim me in primis tibi charum; gaudes ergo fortuna mea. Exorandus est Christus, ut nos ita conservet. Vale, iucundissime Vadiane. Basileæ, exædibus nostris, anno Christi MDXXIII; XV Kalendas<sup>c)</sup> Februarii.

Salva sit uxor tua, fratres consanguineique, in primis tuus iste affinis, qui hic tecum erat, dominus Ioannes Vogl(er), Dominicus et si qui alii amici. Abiit hoc die Huttenus. Longa esset causa; sed vale.

Domino Ioachimo Vadiano, viro doctissimo humanissimoque, medicinæ doctori, amico nostro tanquam fratri.

- a) "amiciciam". b) "prælum". c) "Calendas".
- 1) Vrgl. Brief 308.

335.

### Wolfgang Schatzmann 1) an Vadian.

Sempach. 1523. Januar 19.

Abwehr gegen die Anklagen seines Vaters. Verfolgung der Kleriker wegen Vergehungen einzelner. Die neue Lehre in den Waldstätten. Kriegsereignisse. Er empfiehlt seinen Herrn Johannes Fehr, Streit über die Wasserflut des Deukalion.

Annum felicissimum<sup>a)</sup> saluberrimumque doctori egregio Vadiano, toti progeniei adoptat. Me increpabas, amice observandissime, in præmissis litteris de mearum litterarum prolixa tardatione<sup>b)</sup> (ac si magnam de ipsis perciperes lætitiam<sup>e)</sup>); desuper infidelitatem meam contra parentem culpaveras. Unde tamen hoc tibi evenerit, ignoratur; dubiose licet suspicor. Penuriam prorsus nullam habet genitor. Nam si bonorum hominum sententiam imitatus<sup>d)</sup> fuisset, sua pecora ac alia bona non tam repente nulla cogente necessitate consumpsisset; sed potius amplificasset de meis fertilissimis<sup>e)</sup> agris et apud me omnibus suadentibus vitam duxis-

II 117.

set. Consumptis illis postulare non desinit instigante noverca, necessaria tamen minime, nisi ut Tantalum sitibundum ageret cum Baccho f), salva Dignitate tua. — Statutum novum, doctor colendissimeg, inpetratum a summo pontifice et promulgatum in Thermarumh loco nuper coram huius regionis magnatibus: clericos nefandos tum punire tum interficere, acsi sæculares i) forent homines. Hoc vix tribus transactis hebdomadis k) inceptum est in Berna; nam presbyter quidam, nomine Schufelhuser, illic decollatus est. Austera apud<sup>1)</sup> nos clericorum persecutio perseverat, quoniam unus duxit monialem, alter iuvenculam vix undecim annorum stupravit, alius divæm) virgini obloquitur, et sic a potestate sæculari et a nostra punientur, honore et possessione priventur. Nullus presbyter in Lucerna, Schwit, Uri, Underwalde et in Zug de Martini Lutheri doctrinis dicere quidquamo) ausus est; alias beneficium et possessionem cogeretur derelinquere. Concilium autem quodam speciale in Thurego futurum fabulatur fore propter ipsum Zwingli (tibi de hac re clarior notitia est) et suos adhærentes. - De rebus nunc bellicis paulatim tractatur; sed repentinus orietur (uti perhibent) recessus ad pellendum principem Mediolanensem. De his negotiis per plura tibi declarabo scripta. - Dominus meus Iohannes Fer, latæ progeniei vir, tuum adventum animo ferventi desiderat; tuam Humanitatem plurimum salutat. Tu vero mihi maxime saluta tuam matrem fratresque tuos et familiam totius genealogiæ. Mortuorum nostrorum inter sacrificandum ego incessanter recordor. Vale igitur, suavissime doctor et amice, et in illis vanis accusationibus semper melius spera. Vale iterum felicissimo omine. Raptim ex oppidulo<sup>p)</sup> Sendpach, decimo quarto Kalendas<sup>q)</sup> Februarii, Wolfganngus Schatzman, præmissarius, anno 1523.

tuus totus.

Unum ferme oblitum oro ac intime peto, optime amice, te mihi scripturum; ingens enim under certamen nascitur inter nos, de secundo Deucaligionis diluvio quæ tua sit opinio; nam canonici tum Lucernenses, tum Beronenses, quid de is tua Humanitas sentiat, me semper alloquuntur. Scribe ergo, ut quidquam de tua opinione dicere valeam. Multi negant, venire abundantiam talem aquarum; volunt probare cum aliquibus signis; et magna pars affirmat, diluvium venire.

Laurifero egregioque viro, doctori Ioachimo Vadiano, amico quam maxime observando. In Sancto Gallo.

a) Durchwegs "fœli-", für "feli-".— b) Überall "-cione", "-cius", "-cio", "-cia", "-cia" für "-tione", "-tius", "-tio", "-tia", "-tiis".— c) "leticiam".— d) "immitatus".— e) "fertillissimis".— f) "bacho".— g) "collendissime".— h) "termarum".— i) "seculares".— k) "epthomadis".— l) "aput".— m) "dive".— n) "seculari".— o) "quitquam".— p) "opidulo".— q) "Kallendas".— r) "undi".— s) "quitquam".

1) Vrgl. I, Brief 3.

336.

II 118.

#### Michael Hummelberger1) an Vadian.

Ravensburg. 1523. Januar 24.

Bitte, ihm über die bevorstehende Zürcher Disputation nach ihrer Beendigung zu berichten.

Sal(utem), vir clarissime. Fama est, diem esse dictum Zvinglio et nescio quibus Tigurinis sophistis, ut publice, quibus de contravertunt, decertent. Cui certamini te adfuturum persuasum habeo. Quare te oro, ut post congressum, quo quæque acies inclinaverit, historica fide significare non graveris, ut vere intellegam, qui sint victoria potiti. Interim ego deum precabor sincera in mente, ne suos deserat. Vale feliciter et caussam evangelii atque adeo Christi pro viribus propugnare pergito. Ravenspurgi, e niuseio nostro, IX Kalendas Februarii MDXXIII.

Tuus Michael Humelbergius.

Eximio domino Ioachimo Vadiano, poetæ, medico et senatori civitatis Sancti Galli, domino et amico in Christo charissimo.

a) "syncera".

1) Vrgl. Brief 214.

337.

Johannes Doring 1) an Vadian.

Hemberg. 1523. Januar 31.

Seine Übersidlung nach Hemberg, um gehässigen Beobachtungen zu entgehen. Verehrung des Evangeliums. Klagen über die Leidenschaftlichkeit seiner Gegner. Seine Lehrer Aleander und Nesenus. Klagen über die Käuflichkeit der kirchlichen Dinge. Grüsse an Bekannte.

Ioachimo Vadiano Doringus S. D.

Quo in loco meæ res iam sitæ sint, mi Vadiane, hocce ex tabellione exsculpes a). Audio quosdam apud vos semper advigilantes curiosius observare, quid agam, et ansam captare calumniæ, lustrare ac circumspicere undique vitam meam. Verum rem eo loci transtuli, quo domi cum uxore iucundissima et filiolo mihi iam recens nato pie vitam transigam; οἴκοι γὰρ μένειν b) δεῖ τὸν καλῶς εὐδαίμονα. Porro ut Christi mansue-

II 119.

tissimum spiritum iam diu non omnino infeliciter imbibo, ita non mediocres spes Doringo affulget, quin omnia ex sententia cadant. Evangelium unice exosculor ac veneror, nihil veritus impietatem, quam sæpius nonnulli mihi conantur impingere. Optarim equidem cum id genus nebulonibus, præsens cum præsentibus, paribus literis, paribus studiis, coram manum conserere de animi tum bonitate, cum pietate. Ita enim appareret interim, qua oris impudentia absentes absenti negotium audeant facessere, a quo se superari conspiciunt. Omnibus nervis conabar præstare, qui amicum amici suspicerent; verum conatus fefellit, certe præter meam culpam. Doringum veluti perpetuum scholasticum nihil aliud quam ridebant vitili(ti)gatores illi, fortasse quia olim puer perægre agens manum ferulæ subduxi, utpote qui animi tenerem adhuc testulam politioribus literis imbuerem; etiamsi minus felicibus auspiciis, quando minus suppetebant cum sumptus, tum magistri, alioqui ingenium nacti æque docile atque simplex. Invenias materiam probam; modo probum adhibeas artificem. Atqui cum ingeniolum nonnihil de se videbatur polliceri, Iacobus Aleander Rhenivallensis primus bonis disciplinis formandum sibi sumpsit, in instituendis pueris artifex faberrimus, cui equidem primas debeo literas; certe qui sanctam veluti superbiam animo meo insevito, quæ ad discendas omneis artes animos omnium inprimis afficit ac erigit. Post hunc Guilielmus Nesenus Nastatensis, tum iuvenis adhuc, tum Græce, tum Latine ex æquo doctus, mihi contigit magister, in formandis ingeniis nec ineleganter prudens, nec imprudenter diligens. Huic posteriores, nimirum evangelicas literas ascribod, quas quia apud omnes primas et tenent et tenere debent, pro mea simplicitate populo simplicius trado; hocque verius, quo simplicius iuxta illud Euripideum άπλοῦς δ μύθος τῆς ἀληθείας ἔφυ. Veritas nusquam non constat; atqui mendacium ubi, obsecro, non variat? Sunt qui nihil non comminiscantur, quod facit πρὸς τὰ ἄλφιτα, nimirum visenda idola ad miraculum usque solemnia, purgandos animos, solvendas sepulturas, solvenda prima, septima, tricesima, anniversaria denique, messem certe non minus impiam quam indignam homini f) et homini sacerdoti. Quia eius rei utcunque memin(er)im, non mediocrem invidiam mihi conciliavi. Iam vero ecclesia christiana quam degeneravit a suo parente Christo, quis cœtus non videat? Baptismus, matrimonium, confessio, missa, psalmi, orationes, manuum impositiones, benedictiones, saxa etiam ac calices, una cum tota indoctorum sacerdotum meorum illa πανοπλία, omnia venalia. Quis non vel mille lacrimis g) idem defleat? Opinor interim ipse etiam Democritus, alias omnium ridere solitus. Porro lucri unus ille odor in ecclesia nares omnium mirifice saginat educatque. Anathema fuerit, qui iam secus olfaciat. Apud Matthæum Christus eiiciebat vendentes et ementes in templo, quia deprecationis domum esse voluit, forum non voluit. Deprehendet aliquando vestigator diligens in ecclesia id genus beluam, lupum unum aut alterum, multis plagis non indignum. A nominibus prudens abstineo, ne quem præter meritum suis coloribus pingam, modestiorem sane quam qui id gloriæ laudisque aut agnoscat aut ambiat saltem. Ut suo quisque officio interea optime fungantur, nemo non velit. Ut commenticiis quibusdam hominum pontificum traditionibus, ex sordidis aliquot summulis ac magistralibus conclusionibus citatis, misere imponant plebis simplicitati, quis nisi plane impius æquo animo ferat? Sed quid hæc ego ad te indocte de indoctis sacerdotibus? Apud hosce, ut uno verbo dicam, evangelii, quod in primis oportuit docere, veluti Megarensium οὐδεὶς λόγος. Ii minus bene cupiunt evangelii candidatis. Verum vicissim precandum meliorem sibi mentem dari, qui oculis aliquando coram conspiciant vivam sacrosanctæ mentis Christi imaginem: evangelium; supellectilem, qua nulla alia est, quæ expressius ac verius loquentem, sanantem, morientem, resurgentem repræsentet ac referat communem omnium servatorem Christum. — Conradum Grebellium, ob laudatissimos mores animo meo charissimum, meo nomine saluta; Benedictum Burgoium velut fratrem ob evangelium amo ac saluto. Saluto et alios, si qui evangelio credunt. Bene vale. II Kalendash Februarias, anno a Christo nato MDXXIII. Doringus tui studiosus, Henberg.

Ioachimo Vadiano, poetæ ac oratori facundissimo, tamquam parenti charissimo.

a) "exculpes". — b) "μένεῖν". — c) "insævit". — d) "asscribo". — e) "solennia". — f) "homimi".

— g) "lachrymis". — h) "Calendas".

1) Vrgl. Brief 154.

II 120.

#### 338.

### Iodocus Hess 1) an Vadian.

Ittingen. 1523. Februar 3.

Bitte um Prüfung seiner gleichzeitig zugesandten Aphorismen. Verschiedene Gerüchte über die Zürcher Disputation. Er lobt die Absicht Vadians, einen Commentar zur Apostelgeschichte herauszugeben.

Si vales, doctissime V a d i a n e idemque humanissime, est, cur vehementer gaudemus; nos dei beneficio a) perbelle valemus. Αφορισμούς b)

nostros, seminudos quidem adhuc atque involucres, ardentibus iudicii tui radiis adversum statuimus, perinde atque aquilam ferunt implumes pullos et nuper calido ex ovo prolatos orienti soli obiicere. Quodsi illi intrepidi ad tuum radium non conniventi pupilla suffigent intuitum, referemus eos in nidum et ut legitimum<sup>c)</sup> fetum educabimus<sup>d)</sup>; sin vero oculorum acies<sup>a)</sup> offensa perstringetur, veluti alienum et nothum exponemus, aut tute ipsos magis tanquam bonorum morum hostes proiice et in fluentem aliquem demerge. Erit enim perquam gratum nobis, si Rheni fluvii ingenium imitaberis, quem quidem ferunt pusillos Celtarum infantes intra sinum suum coniectos, si quidem polluta matris pudicitia suscepti fuerint, tanquam impuri lecti vindicem rapidis vorticibus suffocare; quos autem senserit legitimac) fetura editosd esse, placido alveo leniter suspendere atque in trementes genitricis manus iterum subvehere, salutem pueri quasi intemerate pudicitie testimonium ferentem. Remittas ergo item tu quoque nostrum libellum, vagientem quidem illum atque infantem, in complexum solliciti parentis, si ea tibi esse indole videbitur, quæ et spei tandem nostrę responderit et exquisitissimo iudicio<sup>a)</sup> tuo faciat<sup>a)</sup> satis; sin minus, aut Thetidi aut Veneris largire marito aut Vulcano consecra. Sitio preterea ex te audire, mi Vadiane, quam feliciterdo Zinglio nostro disputatio illa publica cesserit. Plures sunt apud nos rumores, quibus falsissimo (ita spero) titulo Zinglius traducitur; sed pluris erit mihi unum Vadiani mei testimonium quam omnium sermo. Velim ergo per otium respondeas. Audio te ἕξαπλα in Apostolorum Acta meditari. Laudo consilium ut cum maxime. Fac ad me volent, simulatque summam operi manum imposueris. Vale, optime Vadiane, et scripta nostra boni consule. Cursim. Ex Ittingo, postridie purificationis divę virginis, anno a Christo nato MDXXIII.

Tuus Iodocus, œconomus in Ittingen.

Clarissimo oratori, poetę laureato viroque patricio a) Ioachimo Vadiano, civi apud S. Gallum, amico pręcipuo ac domino haud vulgariter amando etc.

a) " $t^u$  für " $c^u$ . — b) ò $\phi$ o $\rho$ . — c) "legittimum". — d) Erstes " $e^u$  geschwänzt.

<sup>1)</sup> Vrgl. Brief 309.

339.

#### Christoph Schappeler 1) an Vadian.

1523. Februar 15.

Dank für die Bemühungen Vadians wegen der Predigerstelle in Wintertur. Lob der Vorkämpfer des Evangeliums. Er wünscht eine raschere Erledigung der Angelegenheit in Wintertur und rühmt die Tätigkeit Vadians für das Evangelium. Verwunderung über das Stillschweigen Burgauers.

S(alutem). Quas ad me dedisti literas, una cum articulis Zinlianis 14. Februarii cepi gratissimus, Vadiane clarissime, ubi et tuam et meorum in mei commendationem apud Tigurinos atque Vituduranos pervigilem sollicitudinem intelligens, diem quoque ipse collationis optatum indies exspecto fastidioque a). Rem namque iam olim cum magistro Symone exactam officiique munus idem interea alteri per eosdem contulisse æstimarim. At lance negotium pendet adhuc ob forsan Zinglii nostri, viri vere theologi, ac monstrorum nostrorum vanissimorum digladiationem, Tiguri nuperrime pretextam atque simulatam. O ridicula sophistarum hec conventio, o presumptio idolorum audacula, o stolidum meticulosumque papistarum pectus: quis hominum uspiam talem non subsannaret spectaculi vani palestram! Ego re vera, o Vadiane integerrime, meique similes plurimi Democriticumb) (ut aiunt) cachinnum continere haud potuimus, scilicet (?) gratulabundi non tam Luthero quam Zinlio, propugnatoribus rei evangelicæ solidissimis; immo vero dei verbo vivacissimo gratias, ut decuit, agemus immensas. Sed talibus tantilli scioli semper digni sunt muneribus et eam ipsam in futuro concilio proximo ubivis celebraturo c) mercedem d) consimilibus spero obventuram, ubi montes parituri, ut ipse scribis, murem ridiculum orbi offerrent. Di bene vertant! Valeat autem ille meus olim Ioannes Fabri, faberrime fulcitus; valeant et occæcati omnes vespiliones e) muti. Paucis, quid velim, hic accipe: Re pariter altercatione inter Vituduranos ast dominum Symonem Megli finita extinctaque, quantocius ut possint certiorem ac quietiorem ipsi me reddant, apprime peto. In sui enim et mei iacturam res ipsa tantisper differtur. At vero ingenioli mei acto illic periculo, meo denique abdicato Meminge officio fo, ad angariam sequentem integram in loco manere atque solito fungi labore iuxta nostram fundationem astringor. Eo nobis opportunum, ut isthac adhuc angaria autve infra quindenam rem mecum planam acturi maturarent; alioqui ante au-

II 121.

tumnalem angariam, utpote exaltationem crucis, pedem et a loco et officiof) amovere potuero neutiquam. Sed quid opus illic faciundog) in cancellis periculo preludiari, quum et Sertorius et ipsius vita, quantulacunque eruditio eiusque decennalis contio publica passim nota siet? Verum salvo eius loci more laudato fugam non quero, faciem offerre (?) nec recuso. Omnino alterutram rei personarumque conditionem coram aperiamus. Probandus ipsos ego pariter probabo. Habes, quid velim, optime doctor. Fac igitur voti aliquando et quidem ocius compos efficiar. Boni consulito tuum Christophorum, ut germanum alterum amore sincero foveto. Nam tu unicus et singularis meus es patronus, orbe dimidio charior. Scribis evangelii negotium saluberrimum penes vos augescere indies teque Apostolorum Acta in tui tuorumque felicem profectum clericis profiteri, hominem medicum sophie magisque theosophie deditum; immo ut vere christianum decet, nedum Aesculapium<sup>h)</sup>, morbis medicus evangelicus mederis periculosissimis adeoque pestiferis. Rem in hoc agis, mi Vadiane, Christo Iesui) dignam atque tuo Sertorio complacitam, vulgo pręconisandam. Det deus optimus maximus utrinque et intellectum et salutarem profectum.

Quid autem boni Benedictus meus, parrochus, tanquam erga me mutus hactenus obmutescens domi agat, alioqui in vinea domini fervidus, haurire nec literis nec ulla salutatione potui. Rei eiusce causam scire optarim. Si quid ei displicet in me, mihi proximo significet; animum enimvero et in eum gero amici solidum eundemque ipse indubius ab eo exspecto. His tu tui nostrique confratres in Iesu<sup>i)</sup> valent omnes. Pollicita mandataque fidelis observa, doctissime Vadiane, et Christophorum tuum in tuum aliquando prospectum deo propitio convoces. Iterum vale, decus nostrum. Raptim 15. Februarii 23.

Tuus ut optas C. Sertorius.

Dogmata Lutheri sacris de fontibus orta, quod sordent mundo, credo placere deo. Beatus loannes Huss et socius eius Martinus, quia ipsi docuerunt legem dei, ad symphoniam antiphone: Beatus vir, qui suffert tractatque rem, e quodam puello vix sexennio, in quadam collatione una cum 16 Lutheranis constitutus, tam letus quam mirabundus coram me concinnatum audivi, cui et crucigerum dono dedi. Hece vox multum amara.

Clarissimo viro Ioachimo Vadiano, gemine medicine professori sincerissimo, apud divum Gallum militanti, fautori atque patrono suo semper observando.

Sanctgallen.

a) "fastidiosque". — b) "Democryticum". — c) Erstes "e" geschwänzt. — d) Zweites "e" geschwänzt. — e) wohl für "vespertiliones". — f) "t" für "c". — g) "c" für "t". — h) "Esculapium". — i) "Hiesu".

1) Von Christoph Schappeler, genannt Sertorius, von St. Gallen (1472-1551), Prediger in Memmingen, liegen 7 Briefe vor aus den Jahren 1523-1541.

340.

#### Michael Hummelberger 1) an Vadian.

Ravensburg. 1523. Februar 23.

Freude über den Sieg Zwinglis an der Zürcher Disputation. Dank für übersandte Schriften. Vergleichung des Luther und Erasmus. Die Schrift Fabers gegen Luther.

Salutem dicit. Quod amicum nostrum victoria potitum scripsisti, humanissime Vadiane, magna me voluptate adfecisti. Pro meo enim candore illi omnia quam felicissime succedere velim, si quidem dignus est cum ob felix ingenium, tum ob candidum animum, cui optima quæque contingant. Rumpantur nunc arrogantes et superciliosi papistæ, vincet ubique deo volente evangelica doctrina, cuius fulgorem non possunt ferre, qui suos oculos in obscura hominum commenta defigunt, qui opibus tantum inhiant et gloriæ suæ student, avari et ambitiosi sacerdotiorum aucupes et voratores, e quorum albo ille noster est πορυφαῖος, qui mea opinione non ea in recessu habet, quæ fronte ostentat. Plura non dicam hoc de, quanquam possem, si vellem. Pro Hercule Germanico atque chartis aliis mihi dono missis et habeo et ago gratias maximas; referam etiam, si licebit. Exemplum Martiniane epistole iampridem etiam legi. Non cedet Erasmo Martinus, quia spiritu superior est, nec vicissim Martino Erasmus, quia pari iudicio et eloquentia potentior est. Male pereant Romanenses, qui inter tantos heroas dissidium volunt. Liber Ioannis Fabri adversus Martinum Romæ invulgatus nunc denuo excuditur Lypsiæ, procurante Pontio Pilato, duce Georgio dicere volui, cui liber is mirum in modum placuit. Forte similes habent labra lactucas. Extat distichon, quod licet legeris, ut opinor placet tamen repetere sepius, quia non minus scitum quam verum est:

> Mente cares, si res agitur tibi seria; rursum Fronte cares, hæc si ludis, amice Faber.

II 122.

Cura, ut in Christo feliciter valeas eiusque gloriam fortiter propugnes. Datum Ravenspurgi, VII Kalendas Martias, anno MDXXIII.

Tuus quidquid est Michael Humelbergius.

Ubi delituerunt Ittingenses Thrasones tempore Tigurinæ disputationis? Fortassis Claudianum boletum adhuc decoquebant aut Venetam offulam.

Domino Ioachimo Vadiano, medicæ rei undecunque doctissimo, amico modis omnibus caro.

Apud Sanctum Gallum.

1) Vrgl. Brief 214.

341.

II 124.

#### Sebastian Meyer 1) an Vadian.

Bern. 1523. März 18.

Zurückweisung des ihm von Vadian gespendeten Lobes. Eifer für den Fortgang des Evangeliums. Erfreuliche Lage in Bern.

Gratiam servatoris nostri Iesu. Plus mihi tribuis, doctissime Vadiane, quam vel humillimus ego in re evangelica prestiterim vel unquam prestare queam. Facis tu id profecto, quod pro tua humanitate soleas: ingentia de aliis, etiam quantumque modicis, modo pii sint, estimare, qualia tu tuique similes gigantes præstare consuestis; aut sunt fortasse amici, quibus hec, quæ per me Christus dignatur, usque adeo placeant, ut ea laudibus in cœluma) evehantb). Utrum horum fuerit in causa, ego boni consulo, modo Christus glorificetur, cui uni omnia debemus omnes. Unum scio: velim rem Christianam pure tractari ab iis præcipue, qui sese vicarios Christi atque pastores iactitant. Ad id quicquid in me est gratie atque virium colloco, futurum sperans, ut si aliquando ii vel coacti resipuerint, facile plebem ad meliora secuturam c). Quod si perstare omnino perrexerint, saltem in multis reddam cautiorem plebeculam, retectis fraudibus atque dolis. Fore deinde spero, ut vel iuventus ipsa sacris initianda, melioribus studiis instituta, Christi negotia purius sit tractatura tandem, alioqui patrum istorum secutura<sup>c)</sup> vestigia. Gratia Christo quoniam apud Bernates bona pars cleri, senatus, civium hodie ab evangelio est. Confirmet hoc deus, quod operatus est in nobis; neque enim desunt nobis pessime volucres, quas flagello verbi veluti Abraam abigamus.

Cęterum charitati tuę ingentissimas habeo gratias, quod me antevertere voluisti, ut, qui per me in evangelii partes vocandus eras, ipse me confortes et veluti lento calcar admoveas; deinde quod et me et fratres omnes per Abstemii epistolam ingenti affecisti letitia. Tu vero perge, quo cœpisti optime, velut alter Lucas animarum in primis atque corporum medice. Reliqua, quæ circa nos, ex fratris Christiani literis fortasse perdisces. Paucas has atque ineptas tua boni consulat eruditio e; nam Scotice quidditates, in quibus fere consenui, non sinunt, ut eleganter scribam. Salutant te fratres, maxime Berchtoldus Haller, qui contioni preest in ecclesia Sancti Vincentii. Salutabis etiam ex nobis fratres omnes, precipue dominum Benedictum, ecclesie vestre pastorem. Vale et tu frater in Christo charissime, cuius gratia te confortet et quam diutissime servet. Datum Berne, 18. die mensis Martii, anno a natali christiano 1523.

Ea que in conventu principum Norinberge acta sunt, domino Erasmo missa et mihi ab amico communicata, nolui te latere.

Tuus frater Sebastianus Meiger, Minorita.

Eximiç eruditionis maximçques) pietatis viro Ioachimo Vadiano, artium ac medicinę doctori, apud divum Gallum, domino ac fratri suo in Christo charissimo.

a) "celum" mit geschwänztem "e". — b) "emehant". — c) "sequuturam". — d) "leticia". — e) "eruditio" mit geschwänztem "e". — f) "præcipue", "e" geschwänzt. — g) "maximeque".

1) Von Sebastian Meyer, gebürtig von Neuenburg im heutigen Grossherzogtum Baden, eifrigem Beförderer der Reformation in Bern, sind 6 Briefe aus den Jahren 1523 bis 1540 erhalten.

342.

II 125

### Valerius Anshelm 1) an Vadian.

Bern. 1523. März 18.

Lob Vadians. Zusicherung seiner Beihülfe. Bericht über den Stand der Dinge in Bern.

Domini nostri Iesu Christi favorem et pacem. Si Vadiane, literarum atque virtutum optimarum vates<sup>a)</sup>, talem me per minus felicem studiorum meorum etatem fieri contigisset, qualem si labor, si doctor accessisset ac suopte ingenium non negasset et tua iamiam omnibus a claris monumentis testata virtus nunc prædicat: haberes utique, quocum dulcissimo literarum delectamento iucunde frui posses. At quid cum cor-

vis bene conveniet psittacob? En nisi Vadianus ipse pro sua clementia vadum ad se præbuisset mihi, qui fieret, iners eruditissimum et inermis instructissimum appellare ausim. Sed medicus es: porro egrum non feres solum, sed et sanare conaberis; eruditus es: rudes, quod edoceas, patieris; christiane pietati affectus es: pietatem vel impiissimis exhibebis. Hec, inquam, quæ securum inter nos dedit vadum, Vadiane doctissime, quandoquidem non verborum tamquam fidei in Christo sapientiam respicit, facile in crucis stultitia convenire nos et pares faciet. In hac igitur obsecro fratrem habere me non dedigneris, ambigens nil, nil mihi tua per id tempus amicitia gratius advenisse, que in firmissimo stabilissimoque Christo conciliata, infirma instabilisque poterit esse nunquam; pro qua inprimis Christo nostro, tum et hiis, qui eam inter nos iungere studuerunt, gratias ago immensas. Ceterum dum per hec felicia tempora cum omnigeno bonarum artium decore Christi servatoris nostri evangelion, a quo iam olim ad barbaros, alioquin non indoctos Arabas inconstans sophistarum theologia et harenosus humanorum decretorum agger me proscripserat, expurgatius relucescere cepisset, adversus irrecuperabilis iacturę dolorem liberiore concepto respirio inter nostros ferme primus resurgenti evangelice libertati accessi, quibus potui studiis suasi suadereque, quoad Christi dederit spiritus, non desinam. Dedit non exile, cuius hoc est solius opus, incrementum deus, adeo ut iam nunc, lata interim vel posthabita quorundam hypocritarum c) uterinique cultus hominum vesania, liberum evangelion in magistratu Bernensium nostrorum ecclesia d) libere prædicetur magnoque piorum confluxu audiatur. Est id, uti scis, ignis, est gladius, est petra, est stultitia, est denique virtus dei omni credenti in salutem. Quid igitur efficiete) aliud, cum vacuum non revertatur, quam quod is, a cuius est egressum ore, statuit: scilicet huius a seculo cecatos filios, superbos inquam, comburet, repugnantes confodiet, incredulos conteret, sapientes confundet, credulos autem servabit. Vim igitur suam quisque in sese agentem diiudicet. Superest, cohortantes atque consolantes nos invicem Christo domino nostro supplices<sup>f)</sup> supplicemus<sup>g)</sup>, quatinus is id, quod in nobis est operatus, confirmet, augeat atque conservet.

Postremum Christi nostri invicto evangelistę, amico nostro communi Zinglio, rogo me obnixe commendes; tum atque meam in eum ingratitudinem precor excusa. Hanc ut non oblivioni benevolentieve, sed inertię meę donet, intercedito. Ignoscat lucifugę noctuę, que in caligine delitescens gratias illi suspirat et optima queque precatur; et tu quoque, obsecro, inertiam meam patienter pro humanitate tua patiare. Vale in Christo validissime, doctissime mi Vadiane, Valerii deinceps amator tuissimi. Bernę, die XVIII Martii, anno XXIII.

Valerius Anselmus Rubevilanus, Bernensis medicus, fidelis tuus in Christo frater.

Optimarum literarum, medice Christianeque sapientie doctissimo I o a k i m o V a d i a n o, viro integerrimo atque suo in Christo fratri dilecto.

In Sancto Gallo.

a) "vades". — b) "psytaco". — c) "hyppocritarum". — d) Erstes "e" geschwänzt. — e) "effitiet". — f) "suplices". — g) "suplicemus".

1) Von Valerius Anshelm, Arzt in Bern, findet sich nur der vorliegende Brief vor.

#### 343.

II 128.

#### Wolfgang Schatzmann<sup>1</sup>) an Vadian.

Sempach. 1523. April 4.

Bitte um die Meinung Vadians über die Lehre Luthers. Der Zustand seines Vaters. Freude über den in Aussicht stehenden Besuch Vadians.

Præstantia) ac colendissimob viro Ioachim Vadiano, doctori eximio salutem dicit plurimum. Iamiam dudum tuas, doctor insignis, expectavi litteras, quæ me ac quam plurimos de rebus longe dubitatis certificare potuissent, scilicet de venturi anni diluvio ac de Martini Lutheri doctrinis, quæ apudc) nos tam inter presbyterosd) tam inter sæculares hactenus ampliorem et tribulationem et discordiam seminavit quam pacem et concordiam. Tua vero Humanitas, variis occupata negotiis, responsum mihi de interrogatis minime concessit. Rogo igitur obsecroque, clarissime amice, ne dominum Leonhardum Fischbacher absque tuis litteris reversurum permittas; suum namque ludum sanguinolentus Mars requiescere non desinit, uti fertur. Parum alias novitatis perhibetur. Annosus pater absque corporis dolore usum loquendi perdidit, quem frater Georius, minor natu, paulatim habiliterque e) acquirere nititur, qui omnes una genealogiam tuam plurimum salutant. Quid alias siet, dominus adiutor convenientius fando explicat, quam ipse scribere valeam. Honorabiles expertissimique Beronenses canonici Humanitatem tuam percepere venturam. Inenarrabili gaudio sunt gavisi; similiter Xilotectus cum suis, qui de adventu tuo interrogare unquam desistit. Dominus vero meus Ioannes Fer, vir et genere et doctrina exspectabilis, cuius limina tuo adventui sunt apertissima, tuam avide desiderat præsentiam, qui me ac fratris familiam propter te diligit, nec tepide; necnon adiutorem, cui aliquo beneficio (uti optime potest) remunerare ipsum promisit, si tali diligentia servire laborat, sicuti hucusque studuit; nunc equidem rem totam adumbrabo paucis. Quid novi nichil habemus. Fortunatissime tua valeat Humanitas ac salutet mihi dominum Lazarum Talman, dominum Otmarum Lieb ac magistrum Christophorum Crassum. Iterum valeat. Datum ex oppidulo<sup>f)</sup> Sendpach, pridie Nonas Aprilis, anno 1523.

Wolfgannus Schatzman, tuus obsequiosissimus<sup>g)</sup>.

Laurifero ac egregio viro, doctori Ioachimo Vadiano, suo observandissimo amico.

a) "e" für "æ". — b) "collendissimo". — c) "aput". — d) "prespiteros". — e) "abiliterque". — f) "opidulo". — g) "obsequiossimus".

1) Vrgl. I, Brief 3.

Im Anschlusse an vorstehenden Brief wird wohl am besten die nachfolgende undatierte Einladung des *Johannes Fer* zu einem Besuche in Sempach gegeben.

S. p. d. Posteaquam tum humanitatem, tum humilitatem tuam a tui similibus video probari, etiam<sup>a)</sup> atque etiam<sup>a)</sup> omnes uno ore omnia bona dicere, vir integerrime, sum equidem tui cupientissimus. Quoad potes, adlabora, quam cito tibi commodius sit, ad Sempachum ad ædes<sup>a)</sup> nostras sedes coniicias<sup>b)</sup>. Illud unum abs te magnopere peto. Ibidem in altum piscium retia<sup>a)</sup> laxabimus. Cave, luseris exspectantem. Plerique, ut semel finiam, meum obtrectant conatum; id quod viro summi ingenii deprompsi! Nihil igitur me movent aliquorundam scommata, qui me parum eruditum aspernantur. Iterum oro atque supplico, pro animi tui sententia<sup>a)</sup> rem tractabis atque literas ad te datas, quas æqui bonique consulas. Wolf(f)gangus tuus Vadianum suum plurima salute impartit. Vale. Me tibi viro candidissimo commendo.

Iohannes Fer.

Vadiano bonarum literarum viro candidissimo.

a) "c" für "t". — b) "edes". — c) "conycias".

344.

Johannes Botzheim<sup>1)</sup> an Vadian.

Constanz. 1523. April 11.

Übersendung zweier Tafeln. Das Reich Christi.

S(alutem). En tibi tabulas duas, alteram prioris, alteram posterioris editionis a), quas exhibebat hic venales non mercator, sed conterraneus meus, quarum posteriorem tibi decreveram emere, nisi per sacrificulum quendam paulo ante fuissem admonitus, ne essem sollicitus super ea re; aliunde tibi provisum esse. Itaque patiebar vinci precibus a) a quodam concanonico, ut illi permitterem emendi facultatem, quod nulla civilitate negare poteram. Retinui tamen apud me causa conglutinandæ tabulæ, quod necdum, ut vides, curatum est. Solvit quidem ille duos aureos, ego aliam prioris stampæ emi uno aureo; quæ si tibi placuerit, nihil ultra restat, quam ut ex me dono retineas apud te. At si altera velis uti, poteris, sed non nisi tuo periculo, hoc est, si compegeris. Curabo, si potero, verbis apud confratrem meum extorquere, si forsan recepturus sit suam pecuniam et relinquat mihi chartam. De alia non est, quod dubites; quam si voles, libere retineto. Fac sciam proximo nuntio, quid sis facturus; intra mensem non torqueberis ad reddendam tabulam. Quicquid est mei, commune tibi mecum esse ne dubita. Regnum Christi ampliare ne desinas. Vocant me negotiola mea; ita ea, quæ vellem, scribere non liceat. Tu bene vale in Christo et Botzhemum unice tuum redama. Ex Constantia, pridie Quasimodo MDXXIII.

Tuus ex animo Abstemius.

Eximio iuxta ac pio viro, domino Ioachimo Vadiano, medico et bonarum literarum Theseo, amico tanquam fratri sincerissimo.

a) "æ" für "e".

1) Vrgl. Brief 317.

345.

Magdalena Gräfin zu Montfort 1) an Vadian.

1523. Mai 6.

Bericht über einen dem Bruder Vadians entwendeten Ring.

Magdalena gräfin zu Montfort, geporne gräfin zu Öttingen etc.

Was wir guts vermögen zuvor, lieber doctor. Uff Ewer schryben

II 126.

II 127.

uns Ewers bruders guldin bitschaftsring halb gethan etc.; wa der in unserm gwalt, wern wir gantz gutwillig, Euch in Ewerm begern und pit willfarung zu thund. Der gefangen hat in aber, ee er in unser vancknuß komen ist, zu Lindow ainem goldschmid zu koffen geben. Der hat in glych angends zerschmeltz. Doch haben wir den stain, darin Ewers brůders wappen geschnitten, der von dem goldschmid, so in uß dem ring than hat, zerbrochen ist, mit muhe zu unsern handen bracht, den wir Euch by dem boten überantwurten lassen. Unnd soverr Ewer bruder oder Ir dem gefangnen, der etwas darumb belitten hat unnd aber wider uß vancknuß, darinn er 15 tag gelegen, gelassen und in unser herrschaft sitzen ist, sölichs nit nachlassen wollen: wa dann Ewer bruder oder sein volmachtiger, verschribner gwalthaber zu im komenn unnd abtrags begern, hat er in siner gegeben urfeh zugesagt, sich nach zimblichen, billichen dingen zů vertragen. Das wolten wir euch nit verhalten, Euch darnach zu richten unnd uns in gunstlichem willen genaigt zu haben wissen. Datum Mitwoch nach Cantate, anno etc. XXIII.

> Dem hohgelerten, unserm lieben, besondern doctor I oach i m von Watt zů Sannt Gallenn.

1) Von *Magdalena Gräfin zu Montfort* liegen zwei Briefe vor aus den Jahren 1523 und 1524. — Vrgl. Brief 357.

346.

II 129.

### Christoph Schappeler 1) an Vadian.

Augia Boica (?). 1523. Mai 10.

Seine Spannung in betreff der erledigten Pfarrstelle in Wintertur. Dank für die Bemühungen Vadians und Bitte um Mitteilungen.

Salve, mi Vadiane doctissime. Non tuis, quibus aliquando tuum Christophorum plurimi affeceras, literis his respondebo, sed meis ut tremebundus occurrama) suspiciis affectuosissimis, virum illustrem, fratrem in Christo integerrimum consulendo, aliquid quantulicunque significabo. Et tuis et meorum literis in rem hactenus meam salutatus sæpiuscule consolatus, inter sacrum saxumque cæspitansb, scopulos nauseans, litusc) optatum contingere potui neutiquam, flatibus nescio quibus obviis; spei si quid minuscule aderit, tranantem hucusque fatigatum fovebat. Fluctuanti iccirco et quasi in procellis desperanti ocius succurras ac, quo ipse felix votis aliquando potiar, tempus ostendito. Quodsi salutis ancora uspiam appulerit, sudori, pariter labori, neve oleum doliumque St. Galler Mittlgn, z. vaterländ, Gesch. XXVII.

misellus amittam, prudens parcam. Tuum, mi Vadiane, Hulricum Zwinglium nomine et re mea literis consulito fidissimus nosque suspensos aura secunda quietiores reddito. Petunt, vocant ad se me mei, ut rem ipse coram agam certam; at me absente expediri tandem vestra vigilantia haud dubitarim unquam. Fac igitur, unice fautor, tuus Christophorus, tantisper suspensus, vel [ab] ipso Zwinglio, viro vere evangelico, ave (?) senatu Vittudurensi ocius do certificetur. Tante dilationis causa ipsi mihi secretum; alioqui et rem et votum brevi immutabo, alioqui ventis vela vertam. Laboris te nec pæniteat iusti, doctor candidissime. Optarim, et ipse Zwinglius me literis pulsaret; humilis et gratissimus meis responderem. His vale; vive in Christo sanus, fautorum optime. Nostrum parrochum dominum Benedictum nomine meo uti confratrem in Christo salvum dicito.

Raptim, in Augia Boica (?) e), decimo Maii 23.

Tuus amicissimus Christophorus Sertorius S. G.

Egregio ac magnifico viro, domino Ioachimo Vadiano, medicine doctori illustri apud divum Gallum degenti, confratri suo in Christo amato.

Doctori Watter.

a) "occurrem". — b) "e" für "æ". — c) "littus". — d) "otius". — e) "boc" mit Abkürzungsstrich. 

1) Vrgl. Brief 339.

II 130.

#### 347.

#### David Tyræus¹) an Vadian.

Freiburg (i. Ü.). 1523. Mai 21.

Bitte um ein Darlehen, um Schulden zu bezahlen.

S. P. Quonam modo cum Aviano nuper convenerim nostro de assumenda vitæ conditione, te forsan non præterit, ubi mihi Musas elegeram, quas imitabor (diis faventibus), donec vixero. At me alio profecturum promiseram, quod equidem minus factum est pænitendumque haudquaquam. Mecum enim et prospere et feliciter, gratia superis, aguntur omnia. Quid fabulis autem anilibus diu moror? Imo ut ad rem ipsam revertar, necesse est. Abs te nummos postulo. Debitis implicatus sum maximis et librorum et vestium causa. Quamobrem illa supplicatio tibi cordi sit, oro. Me enim pentecostes post ferias omnia quam certissime persoluturum fidem dedi. Qua de causa tibi oppido supplico, ut sex mihi mittatis et tu et organicen aureos nummos, facque ne spe frustrer, ne

fortasse graviora in pericula incidam. Orator ad vos venio, exorator ut abeam sinite. Optime valeas ac errores hilari meos inspicias fronte a vitiisque, quibus contaminatæ erant præsentes hæ litteræ, purges precor. Denuo vale meque omnibus modis commendatum habeto. Ex Friburgo Aventico, 12 Kalendas Iunias, anno 1523.

David Tyreus.

Ioachimo Vadiano, viro undique doctissimo a), poëtæ laureato, medicinam profitenti, in oppido Sancti Galli.

- a) "doctossimo".
- 1) Von David Tyraus in Freiburg liegt nur dieser eine Brief vor.

348.

II 131.

#### Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1523. Juni 17.

Entscheid des Rates über den Austritt der Nonnen aus dem Kloster. Leo Jud als Pfarrer. Der bevorstehende Entscheid über den Zehnten. Die Haltung des Benedict Burgauer.

S(alutem). Bene habet. Nonnis copia fit relinquendi cœnobii, si que ita cupiunt aut cupient posthac. Viri senatorii ordinis quattuor in hoc delecti exituris distribuent id census reique, quod ab eisdem ordini primum initiatis illatum est. De universis vero censibus redditibusque senatus consultum est, ut cœnobium profiteatur, ne quid vel subtrahi a manentibus forsitan vel in monachorum usum verti possit. Monachis Prędicatoribus (ut vocant) capitale fuerit, lupinis eorum rictibus evulsas nonnas visere. Leo parochum aget; quid non dixi episcopum? Sic et hoc sancitum est a ducentumviris: que adeo vel tenuis fortune vel fidei nondum plene sunt, ut de exitu iam ne cogitent quidem, ne monasticum habitum mutent, cultu alieno ab ordine offendiculo future infirmis aut (si malumus) rebellibus, rogantur. De negotioa) decimarum nihildum statutum est; statuetur autem post die ab hoc quinto. Iam nihil est ultra, quod tu scire ex me debeas, nisi quod dolet Benedictum, episcopum vestrum, sic descivisse ad purgatorium, quod vocant, immo b) fingunt impie, mordicus asserendum. Timui semper, ne civilitas quorundam alio, atque vel dignum ipsis vel ego boni consulere possem, evaderet. Bene vertat autor evangelii discessionem istam, nisi forte non missus sit, qui sic reversum se propemodum clamat ipse, ad vomitum doctrine abominationis. Quodsi sic haberet, non tamen desperaverim, quin in messem Gallensem alius successurus esset operarius, atque is tandem a deo protrusus. Benedicto, fratri tuo, ad te literas dabo (modo non impediat Christus), quibus mutatos abusus decimarum cumque isto alia eventura indicem. Bonam pacem precor omnibus, qui sua apud vos non querunt, sed que dei sunt. Feliciter<sup>c)</sup> ut pariat coniux tuique incolumes sint, volo. Tiguri, die 17. Iunii, anno MDXXIII.

Conradus Grebelius,

tuus ex animo.

I. Iacobus Ammanus bene imprecatur tibi.

Ioachimo Vadiano, suo ex animo charo.

- a) "negocio". b) "imo". c) "fœliciter".
- 1) Vrgl. I, Register.

II 132.

#### 349.

#### Philipp Engentinus<sup>1</sup>) an Vadian.

Freiburg (i. B.) 1523. Juni 18.

Klage darüber, dass in Freiburg keine Bibelerklärer auftreten. Verweisung auf die Berichte des Überbringers. Die Umtriebe der Päpstlichen und der Eifer Fabers für die Verteidigung des Papsttums.

S. P. D. Quæ de te prædicantur, Vadiane optime, tam libenter audio, quam quæ libentissime; nimirum hoc est vere bonis studiis operam dare, si pro poëtico Apolline Christum profiteamur, quod tu subinde facis apud tuos, qui Apostolica Acta luculenter enarras. Gaudes, quod isthic tantum promoverit evangelion. Hic non invenies unum aut alterum sacrificulum, qui sanctas literas tractare velit; nescio malevolentia, an ignorantia. Utrumque non esset ferendum, si ferventem aliquem in concionibus admonitorem ista terra sustineret. Sed vivam hic habes epistolam, dominum Ioannem, qui coram referet, quam hic sinistris agamur geniis. Apostolis istis primis opus foret ad fugandas Empusas, quæ ex Romana lerna huc missæ mirificos construxere nidos. Quod ad me attinet, vivo equidem quietissime, quod solis evangelicis literis acceptum fero. Scis, quam rapiant, quam transforment, quam adversus omnes procellas communiant et contra quam sæviant aliquando, qui novam esse sectam ubique quiritantur. Quam vero aliquando pueriliter agant, vel ex novissima ista apud Turegum disputatione satis liquet; quanquam sacre Romanæ sedis propugnator devotissimus Faber neget per omnia, sic rem esse actam. Quod cum diceret, non potui non ridere. Utinam tam impotens Romanum idolum defendendi studium nobis hunc virum

non abstulisset; sed mentem tu sola peruris gloria! Nostrum erit, a deo precari, ut spiritum suum passim in omnium corda transfundat; quod tunc futurum esset, si omnes omnium mortalium conatus evangelio cederent, quod tu (ut audio) strenue tuos doces. Quod ut semper facias, etiam atque etiam rogo. Vale, optime Vadiane. Friburgi, XIIII Kalendas Iulias, anno MDXXIII.

Philippus Engentinus.

Adresse fehlt.

1) Vrgl. Brief 155.

350.

#### Johannes Gallinarius 1) an Vadian.

XI 251.

Breisach. (1523.) Juni 22.

Dank für einen Brief, den ihm Johann Vogler überbracht hat. Bescheidene Schätzung seiner selbst und überschwengliches Lob Vadians nach den Mitteilungen Jakob Spiegels und Johann Voglers und nach seinen Schriften. Aufmunterung zu weitern literarischen Arbeiten. Huttens Schrift gegen Erasmus und Neuigkeiten von der Strassburger Messe.

S(alutem). Quod scribendi occasionem tum demum (doctissime Vadiane) ex Vogleri nostri a te ad nos properantis digressu ad me (hominem profecto nullius frugi) nactus es atque operam insumpsisti, gratias tibi habeo maximas; ita mihi certe ipsi blandiens, ut me Codrum a Iove salutatum esse arbitror. At vide, ne me falsæ tibi famæ noticia accusaverit; famæ, inquam, tam ficti pravique tenacis, quam nuncie veri. Quodque subinde Iacobus Spigellius, a teneris meus conlega, Voglerus que, utrique amici mihi charissimi, sublimiora de me prædicant, adscribendum est illorum erga me (ob genuinam utriusque humanitatem) ferventiori benevolentiæ, quæ aliquando amicos sinceriores longius abducit. Necdum recte pensibilavere illi ingenii mei (si que tamen sunt) tenuissimas vires, qui ipse noverim, quam mihi sit in re litteraria curta suppellex. Voglerus noster symmetriama) tuam, effigiem nobilissimæque naturæ mores ita depinxit, ut me illis tam selictissimis iniustissime te comparasse videamb, qui me tanto excedis intervallo ad omnes animi dotes, quam Deliam splendore Phæbus et culicem fortitudine magnitudineque Indicus elephantus superant. Proinde cave, me leonis exuviis ornes et unguentum in lenticulam inducas, dum me Vadiano illo viro ad assem emunctissime formato conferre studes, Celticæque illi classi, ubertate litterarum ditissime, niteris aut immiscere aut civem utcunque designare. Sed facis veri

humanissimi doctissimique viri officium, qui in prosequendis amicorum præconiisc) aliquando (quando par sit et præstaric) possit) altius efferuntur. Tanta est inter eruditos vere amicitiæ fervens efficaciad). Effigiem tuam tum ex multiiugis elucubrationibus tuis utriusque et solutæ et legate orationis, præsertim<sup>c)</sup> Pomponii commentariis, tum ex litteris tuis elegantissimis ad me datis haud secus, quam physionomus quidam Hippocratise), medicorum inclitissimi illius, discipulis interpretatus, trutinavi diiudicavique; tantam inde spem accipiens, ut tibi, doctissime Vadiane, ob veram ingenii tui felicitatem<sup>f)</sup> non parum immodice congratuler. Videris enim (ni fallor) nobis evidentibus coniecturis aliquid maius parturire, huic novo et florescenti seculo amplectendum. Perge igitur, uti physionomia tua nobis vere pollicetur, sequereque nobilissimum genium tuum, tibi a deo immortali donatum, illaque, que in Apostolorum Acta et de Christi servatoris ad inferos descensu homo physicus g), theologorum pudorem, sub incude, ut audio, habes litteraria, nobis aliquando elimata impartire. Quod si fiet, coniecturam facito, quanta ego, scribentium omnium pessumus, intercapedine te doctissimum omnium iudicio merito sequar. Ecce interstitium magnum magnumque chaos Vadianum et Gallinarium inter, ita ut Gallinario Vadiani Musas a planta contigere non liceat. - Preterea apud me novi cum nihil sit, quod te dignum mitti debeat, neque Hutteni epistolam, ut audio, in Erasmum nostrum acerbiorem adhuc acceperim, ad nutum tuæ Humanitati obsequi non possum. Verum nunc descensurus ad nundinas Argentinenses illinc (si quid expositum fuerit) tibi quidpiam tra(n)smittemus. Ego Vadiani, Apollinis mei, qui me in suum gregem recepit, non ero immemor. Tu aliquando novo amico et te quidem sinceriter diligenti mutuiter scribito amicitiamque firmato. Postremo Ioannes Sapidus, qui me hodie hic convenit salutandi gratia, precatur tibi maximam salutem. Ille tibi quoque scripsisset, nisi tam emporii tumultus, quam plebis<sup>f)</sup> circumstantis importunitas hunc avocasset. Ioannem Botzhemum et doctorem Ioannem Fabri, vicarium episcopi nostri, hac estate invisere decrevi. Quod deo duce si fiet, et Vadianum conveniam; tu interea, doctissime vir, genialiter vale cum Cornelia tua et prole charissima, et me inter tuos dinumera. Ex Brisacho, die X ante Kalendas Iulias.

> Ioannes Gallinarius, pastor ecclesię Brisacensis.

Clarissimo viro, domino Ioachimo Vadiano, artium et medicinæ doctori . . . ligendis omnium bonarum disciplinarum scriptis impense exercitato.

a) "symetricam". — b) "videar". — c) "e" für "æ". — d) "t" für "c". — e) "Hypocratis". — f) "e" geschwänzt. — g) "phisicus".

1) Der Humanist *Johannes Gallinarius* (Henlin = Hähnlein), geboren um das Jahr 1475 zu Heidelberg oder Durlach, studierte in Heidelberg und Cöln, wurde c. 1512 Lehrer der Grammatik und Rhetorik zu Schlettstadt und 1516 Pfarrer zu Breisach, wo er — unbestimmt in welchem Jahre — als solcher starb. Vrgl. Allg. Deutsche Biographie VIII. 336 ff. — Von ihm ist nur dieses eine Schreiben vorhanden, dessen Datierung sich mit Sicherheit aus der Erwähnung der im Sommer 1523 in Briefform erschienenen Schrift «Hutteni Expostulatio cum Erasmo» ergänzen lässt.

351.

II 134.

## Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1523. Juni 23.

Lebhafte Klage über die Glaubensspaltung in Deutschland und der Schweiz. Heftige Missbilligung der neuen Lehre, welche Unfrieden und Verderben stiftet. Lob des Johannes Faber, der sich in keine Disputation einlassen will. Nicht der Buchstabe der Schrift ist massgebend, sondern der Geist Christi, der durch die römischen Bischöfe der Kirche mitgeteilt wird. Sein Canonicat in Constanz. Er erbietet sich, einen Zwist zwischen Vadian und dem Abt von St. Gallen beizulegen. Er missbilligt den in der Schweiz begehrten Anschluss an Frankreich. Der Krieg gegen die Türken. Empfehlung seiner Schwester Sapientia.

Se ipsum ad vota offert cum salute plurima. Excellentissime doctor amiceque colendissime, alias de mense Aprili accepi literas tuas, michi raras, multum tamen gratas, eo quod ex illis tuam tuorumque, immo a) nostrorum incolumitatem præ cunctis a me desideratam cognovi. Verum michi mirum in modum displicent discordiæ et simultates, de quibus commemoras, quæ non a deo, pacis auctore, sed illius ac humani generis inimico, zizaniæ seminatore, procedunt. Doleo et condoleo nationi et patriæ nostræ, si toxico illo Lutherano inficeretur. Essemus tamquam a fide deficientes, fabula et ludibrio toti christianitati; prout iam ab aliis nationibus nos Alemani irridemur, ex quo natio nostra, quæ semper devota fuit, convertere se nitit ad fabulas et pseudoprophetas, insequendo eos, quos diabolica, ut dicunt, præsumptio apprehendit, et qui a fidei sinceritate et unitate ecclesiæ se segregant ac novas falsasque doctrinas docere et profiteri non verentur, quique sibi ipsis plus quam veritati credunt ac suam sententiam nimis amant, non verentes etiam alios in scismatis sacrilegium inducere. Quod quam periculosum sit, quisque sanæ mentis iudicet. Quod vero Zinglius iste, asserens se de doctrina sua rationem redditurum, et quem scribis trium linguarum peritum, articulos certos Germanica lingua coram laicis, si materiam fidei ac statum christianæ religionis concernunt, disputandum proposuit, potius detestandum, salva pace cuiusque, quam commendandum videtur, eo quod nil utilitatis vel boni, immo<sup>a)</sup> potius scandalum (quod vitandum est) et animarum periculum inde sequi verisimiliter posset. Propterea si doctor Ioannes Fabri, vicarius Constantiensis noster, cum illo disputare non curavit, non ei imputandum venit, sed laudi et honori suo ascribendum, cum huiusmodi respiciant universalem ecclesiam catholicam et illius caput, neque quispiam similia temeritate propria præsumere<sup>b)</sup> absque licentia apostolicæ sedis, sed ad derisionem illius sanctæque matris ecclesiæ referreco deberet. Nam alias dum quis sensum suum, quem habet de scripturis, præponit ecclesiæ, tunc pertinaciter se segregat ab unitate ecclesiæ catholicæ et scismaticus ac erroneus est censendus. Nititur enim suis rationibus ex litera impugnare ecclesiam, quæ non errat et licet semper ad spiritum, non tamen ad literam scripturarum obligari potest; unde, quando litera non servit ædificationi et spiritui, tunc ecclesia recipit id, quod magis servit spiritui; prout etiam beatus Paulus, vas electionis, se dixit novi testamenti ministrum non littera, sed spiritu. Præterea ante evangelium et epistolas fuit ecclesia, quam Cristus ædificavit sine litera, quia non intellexid Cristum librum scripsisse. Itaque non litera, sed spiritus vivificans est de essentia ecclesiæ, quæ beato Petro, apostolorum principi, et consequenter illius successoribus, Romanis pontificibus, specialiter est credita; pro qua Cristus rogavit, ut illius fides non deficeret, et obtinuit, quod portæ inferi adversus eam non prævalerent. Quare non est spernenda ecclesia et potestas, illius, capiti suo, Romano pontifici, attributa, immo a) illis reverenter obediendum. Unde nisi aversi ad cor redeant, pertimesco vehementer omnipotentis dei indignationem, quam deus piissimus avertere et nos a tantis malis sua divina clementia servare dienetur. Scribis insuper, te existimare ratione præbendæ meæ Constantiensis omnia parata ac in tuto esse. Utinam ita sit! Quoad ius quidem res clara est; sed de facto, si quid propter æmulos et comminatores (?), quod absit, occurret, expiemur. Deus ipse iustus et misericors, in quem confido, me propter veritatem et iustitiam, quam foveo, non derelinquet. Scio denique, quod tua nostrorumque fides michi non deficiet. — Intelligo e) etiam ex literis, nescio quid differentiæ inter te et reverendum dominum abbatem S. Galli intervenisse. Id michi non placeret, immob) ad tollendum, si quid differentiæ esset, me ultro ac libens interponam pro reformanda pace et amicitia inter amicos tantos. Fuerat denique vago nuper michi relatum, nostros Gallis adhærere velle. Quod si Cæsari ac imperio displiceret, quam dampnosum patriæ, præsertim mercatoribus nostris ex Sancto Gallo et consequenter textoribus et pauperculis lino et filo laborantibus seu victum quærentibus esse posset, non ignoras. Deus ipse cuncta ad bonum statum reducat! Pontifex mittit legatum ad Ungaros cum multis pecuniis pro subsidio contra Thurcos; ob id nos hic duplicem cogimur persolvere decimam. Utinam et Thurcus et scisma supprimantur virtute divina! Hiis felix cum tuis et nostris vivas sororemque unicam michi charissimam Sapientiam, priorissam nostram (cuius salus in dei ac tuis manibus est), commendatam, ut soles, habere digneris precor, in cuius personam si quæ beneficia contuleris, michi longe gratiora sunt, quam si michi ipsi offerres. Iterum vale. Ex urbe, die XXIII mensis Iunii, anni MVCXXIII.

### Tuus Caspar Wirtt totus.

Præstantissimo et egregio viro, domino Ioachino de Watt alias Vadiano, artis et medicinarum doctori, domino et amico optimo plurimumque observando.

S. Galli.

Ad manus proprias.

- a) Durchgehend "e" für "æ". b) "ymo". c) "refferre". d) "intelexi". e) "Inteligo".
- 1) Vrgl. I, Brief 52.

352.

II 135.

## Barbel Sailer 1) an Vadian.

Wil. 1523. Juli 7.

Bericht über die Wirkung der übersandten Arzneimittel und Bitte um ärztlichen Rat.

Wirdiger, hochgelerter lieber her doctor, min fruntlich dienst zuvor. Wissend, das die erst purgatz an mir wol gewurcht hat, und die
ersten am mentag ingenomen; und die ander purgatz am fritag darnach,
wie ir mich gehaissen hand, och ingenomen. Die hat gar fast an mir gewurcht, das ich nit gemaint hett. Und han sid den purgatzen groß hoptwe, und zum hertzen ligt mir, was ich iß, und han großen durst gehept.

Hierumb pit ich üwer wirde mich berichten, wie ich mich halten sol der kranckhait halb; die wil mir nit komen und enpfind ir nienen. Unnd welt gern gen Baden. Darumb ratend mir, wie ich mich halten sol. Datum zinstags post Ulrici, anni XXIII. Und schick üch hiemit min brunnen; und loussen mich wissen, was mir jetzund notturftig sig.

Barbel Sailerin zu Wil im Thurgöw, hoptman Dudlis selgen witwe.

Dem wirdigen, hochgelerten hern Jakim von Watt, doctor etc. zå Sant Gallen, minem lieben herrn.

1) Von Barbel Sailer in Wil ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

II 136.

353.

### Konrad Grebel<sup>1</sup>) an Vadian.

Zürich. 1523. Juli 13.

Anklagen gegen den Rat in Zürich wegen der Frage der Zehnten. Erwähnung von neu erschienenen Streitschriften.

Salve, mi Vadiane. Quem tantopere expectasti, eum nunc accipis a Zinlio, Zinlii librum perchristianum, donoque accipis. Hoc ego habebam inpræsentiarum, quod tibi scriberem, nisi idem et de decimis perscriptum tibi velis; cui ego quid respondero candidius veriusque quidque magis evangelio probabilius, quam hoc unum, quod subdo, verbum: gentes mundi nostri Tigurini omnia tyrannicea) Turciceque agere in negotio decimarum? Gentes mundi dixi tyrannos patrię nostrę, quos patres conscriptos vocant, rectius patres decimantes vocaturi. Non credes forsitan; at ego credo et oculis video; atque ideo, ut ex Zinlio ediscas, curato, qui omnia commodius tibi aperuerit quam miser ego nugator. Advehitur huc ad nos Iacobi Strussii libellus sive articuli evangelicissimi, quibus colore suo pingitur census; eiusdem deinde farine iam ad nos pervenit, Balaamib) Asina inscriptus. Affertur Hutteni item invectiva in Erasmum. His omnibus accedit Lutheri iudicium de eodem Erasmo; nec tamen illud volente et conscio Luthero evulgatum. Num tibi vis istos uno fasciculo mitti? Volo, inquis, nimirum. Mittam ergo, ubi monueris literis, ne forte, si prius quam nos habueris, rem non adeo gratam præstem. Incolumem esse volo matrem meam et quicquid tibi Christoque charum est, utque feliciterc) pariat coniux tua christianamque prolem edat precor. Vale et boni consule multis nominibus ineptas brevesque literas.

Tiguri, die Margarete, anno 1523.

Conradus Grebelius tuus.

Benedicto Burgoëro salutem ex me dicito, et ut scribat ad me, quotum quaternionem Zinliani codicis acceperit, ut et reliqui addantur.

Domino domino Ioachimo Vadiano, viro undecunque docto atque humano, suo ex animo etc.

- a) "tyranice". b) aus "Baaami" corrigiert.
- 1) Vrgl. I, Register.

354.

XI 301.

## Michael Hummelberger 1) an Vadian.

Ravensburg. (1523.) Juli 17.

Freude über den guten Fortgang der Reformation in St. Gallen und Bedauern über ihren schlechten Fortgang in Ravensburg. Neue Reformationsschriften. Empfehlung eines Lehrers Johannes.

Salutem. Læta sunt, quæ tu scribis, quod feliciter istic promovet evangelium; misera vero, quæ ego, quod hic a plerisque non modo non recipitur, sed spernitur et impugnatur. Unde ut de vestra salute gaudeo, ita de nostra perditione doleo, et quidem maxime. Fortassis melius non sumus meriti. Feliciores vos, quos ante nos deus respexit. Utinam quod cœpit in vobis, perficiat et regnum suum vel in nos usque proroget, ut etiam vere agnitam veritatem populariter toto pectore amplectamur et pro viribus tueamur! Doleo Fabrum, sese bonis omnibus invidiosum facere Luteri caussa. Memini adhuc, quod longe aliter sentiebat de christianis paradoxis. Arridebant ista olim; sed quamprimum merx Romana a) male audiit, et ipsa fœtere cœperunt. Assertiones Zuinglii cupide admodum operior. Quamprimum adeptus fuero, Augustæ imprimenda curabo, ubi hactenus me procurante pleraque omnia Zuinglii impressa sunt. Quæ de Erasmo et Hutteno sunt in tua epistola, prior ad me scripsit Rhenanus; non minus tamen tua gratia mihi sunt. Agnosco sic tuum erga me candorem et observantiam, qui nihil rerum literariarum me latere velis!

Quod nunc pro meo officio vicissim tibi scribam, nihil habeo, nisi hoc unum: Wittenbergæ Melanchthonis in Ioannem adnotationes cum præfatione Martini excudi. Libellus iste a me tibi donatus non indignus est, quem cum parocho tuo legas. Asserit strenue secundum articulum, quem parochum tuum recantare voluit Faber. Vale feliciter, charissime Vadiane, et me, ut soles, mutuiter ama. Ravenspurgi, XVI Kalendas Sextiles.

δ σὸς Ύμελβέργιος.

Adnotationes Philippi in Paulum Augustæb vulgari linguæ redditæ excuduntur. Commendo tibi Ioannem, vulgaris literarii ludi magistrum. Aliquid a fratre tuo pro meo petiturus est. Fac impetret, id est hamos ferreos.

Præclaro viro domino I o a c h i m o V a d i a n o, medicinarum doctori, amico primario.

Apud Sanctum Gallum, zů Sant Gallen.

a) "Rhomana". - b) "e" für "æ".

I) Vrgl. Brief 214. — Die Erwähnung der Schrift des Melanchthon lässt den Brief mit voller Sicherheit in das Jahr 1523 setzen.

II 137.

### 355.

### Benedict Burgauer 1) an Konrad Grebel.

St. Gallen. 1523. Juli 21.

Abwehr gegen die Anschuldigungen Grebels, dass er vom Evangelium abgefallen sei.

S(alutem). Nisi me modestia spiritus Pauli impelleret, non iotam Conrado meo depingerem, docens bonum pro malo reddendum. Quod tibi persuades mihi subirascendum, me ab evangelica veritate deflexisse, unde in messem evangelii alius surrogandus: egi quibusdam, qui libertatem spiritus in occasionem carnis invertere moliti, dure et importune, qui pro mortuis non orandum proclamarunt, sacrum eucharistiæ ab ecclesia sustollendum, infantes, qui fidem propriam non habent, non baptizandos nec versutum opera exercendum seu in vinea domini elaborandum, sed Christi passionem sic supereffluentem esse, quod diffidentiæ sit mortificatio corporis et vita Christo consimilis; hos execratus seu pseudochristos, inducentes sectam perniciosam, sanæ doctrinæ homines a veritatis luce obtenebrantes. Novisti, homines singula in libertatem carnis, non ædificationi proximi scripturarum pervertere, unde optimos et quos evangelicissimos appellare consuetos in evangelii partem sic affectuum, lucri, quæstus gratia non concessisse optarim. Hoc malum illud, unde a blatteris illis

nebulonibus proclamor declinasse ab evangelio. Si presbyteros illuserit<sup>a</sup>), omnia reiiciunt et consueta annihilant, crapulæ indulgent; dein inter diem non discernunt clericos detrahere, eos latrones, fures vocitare, evangelicum apud christianos (?)<sup>b</sup>). Habes paucis, quæ me moverint, vos lactis potu prius alendos; tum adhuc carnales ex contentione, æmulatione iudicet scriptura. Hæc mala, quæ impingunt, cum taxo, et procacitatem carpo.

Ceterum quaterniones ad me misisti 34; ultimus quaternio est litera M.<sup>2</sup>). Precor hoc gerulo remittas, et quicquid elargiendum erit, matri tuæ honeste restituam. Salutabis nomine meo coniugem tuam, parentem et evangelistam Zuinglium. Ex Sancto Gallo, raptissime, 21. Iulii, anno 23.

Tuus Benedictus Burgowerus frater.

Integerrimo Conrado Grebelio Tigurinod), fratri suo in Christo amicissimo.

a) "illuderit". — b) "chos" oder eher "ches" mit Abkürzungsstrich. — c) "me". — d) "Tygurino". 1) Vrgl. I, Brief 22. — 2) Vrgl. Brief 353 am Ende.

356.

II 140.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1523. Juli 28.

Wünsche zur bevorstehenden Entbindung der Martha von Watt. Reise des Vaters Grebel nach Bern als Beauftragter des Rates von Zürich. Erkundigung, wie Burgauer seinen letzten Brief aufgenommen habe.

Salve, mi Vadiane. Per Geiseranos accepimus, valere bene vos omnes; sed an literas nostras acceperitis, id dubium nobis est, cum nihil rescripseritis, literas, inquam, patris et Dorotheę.

Cupimus, ut feliciter a) pariat Martha et ut, postquam feliciter a) pepererit, quamprimum certiores reddamur matremque mox reducem excipiamus. Bernam redibit parens tertio abhinc die. Redibit autem legatum agens nomine dominorum nostrorum Tigurensium. Hęc sunt, mi Vadiane, quę mihi vix scribere licuit per languorem mei corporis, quo ego subinde mortis præludium facio. Scribere autem ut vellem, cum vix possem, fecit pater, qui ut suam vicem, ut Agathę, ut Dorotheę explerem iussit. Quid parochus de postremis meis ad se literis sentiat quamque in partem interpretetur b) scripta, fac de te ediscam. Nostro omnium uno ore este incolumes, este dii. Valete in Christo idque meis verbis tres animę, tu, parens, soror. Tiguri, anno MDXXIII, 28. Iulii.

Conradus Grebelius tuus.

Precare apud Christum, ut firmam in eum fiduciam geram. Idem ego quoque, ut tibi accidat, precabor. De me ita habe: si misericordie et gratie divine impetrate dono iuver, omnia contemptim laturum, quæcunque tandem eventura sient.

Utinam me caperes, quo in loco hec scribam et qua spe valetudinis! Queri non ausim, quem tu, qui nunquam mea gustas, querulum plus satis esse putas vocasque etiam.

I o a c h i m o V a d i a m o (!), viro omnibus numeris consummato c), affini charissimo.

Apud S. G a l l u m.

a) "fœliciter". — b) "interpretur". — c) "consumato".

1) Vrgl. I, Register.

[I 141.

### 357.

## Konrad von Watt1) an Vadian.

Posen. 1523. August 4.

Bericht über sein und der Seinigen Wohlbefinden. Erkundigung nach dem Diebe seines Ringes. Geldgeschäfte mit Hektor von Watt in Krakau und der Frau am Graben. Feindseligkeit der Geistlichen in Preussen gegen die neue Lehre.

Iesus Maria. Datum zu Posen, uff 4 augst, im 23. jar.

Mein früntlichen, güttwilligen dienst, lieber herr docktor, Ewer gsonthait mit sampt Ewer dutgentsamen hußfrowen wer mir alzeit lieb zü fernemen. So wist uns alle och frisch sein; gott helff uns allen. So ist mir an brief von üch worden. Ewer schriben fernomen, wie daz min ferlor bischaftring wider ans liecht kommenn ist <sup>2</sup>). Send ich üch hiemit an machtzbrief, daz gelt darfür zü enpfachen. So bitt ich üch, ir wolt mir schriben, wie disser haist und von wannen er ist, der mir den ring gstoln hatt. Ess ritten ir zwey mit mir von Nurenberg, die ich bad ferdechlich han ghabtt etc.

Item so bin ich far Johani zů Kraken gwest und hab dem fetter Äcktor von ewert dwägen 100 fl. rh. fergnůgt; und die andern 100 fl. wil ich im och ussrichten; ist er woll zůfriden. So sagt ich im an, daz ir im dussen och 200 fl. rh. würt usrichten seim facktor zů N (urenberg). Hoff ir habtz entschaden etc.

Item wie ir denn schribt, daz ir an zins wolt ablössen by der fro am Graben, schrib ich ir hie mit und bit sy, daz sy sich gütlich wöll mit üch halten. Fersich mich, sy wertz dun etc.

Item wie ir denn by üch und sust im land gut ewangelisch seit, hör ich gern; aber hie im land Prüssen sich die gaistlichen prelaten noch

starck darwider und han den kunig darzů bracht, daz man lutrische bůcher ferbotten hatt hie im land, wiewols wenig hilfft. Gott wil sein wort nit underdruckt han. Wir hand ain gûten düschen brediger hie ghabt; den hantz uns feryagt. Es wirtt sy nit helffen; sy můssentz mügen, wils gott. Sy hand mich hie och furn starost bschik unsere sellsorger und uber mich klagt, wie ich Luters ler bystee; des ich mich ferantwurt hab, daz sy mich nun zůfriden lassen. Es send faryserra). Sust nit mer, denn grůst mir ewer husfrowen und die můter, bruder Ieronimus und sy all. Hiemit wis uns gott daz pest. Ich hör gern, daz ir das gschlecht helft meren; gott geb zů glück etc. Ich bit, wolt mir den her bfarrer fast grůtzen und im sagen, daz er fest stand widern bodocktor an Wenden 3).

Cunrat von Watt, ewer williger bruder.

Dem ersamen weisen her docktor Jochachim von Wat, meinem lieben brüder.

Zů Sant Gallen.

a) "faryser". — b) "widern", mit Abkürzungsstrich über "r".

1) Von Konrad von Watt, dem Bruder Vadians, liegen zwei Briefe aus den Jahren 1523 und 1524 vor. — 2) Vrgl. Brief 345. — 3) D. h. Wendelin.

358.

II 142.

## Johannes Adelphi 1) an Vadian.

Schaffhausen. 1523. August 6.

Freude über den neulichen Besuch Vadians in Schaffhausen. Bitte, den Kaufpreis für Galenus an Heinrich Mötteli nach Constanz zu schicken. Grüsse von Bekannten.

Salve, vir humanissime. Cum nuper apud nos esses et repentina abitio a) vultum tuum benignum nobis abstulerat, dolui vehementer, sperans tamen, in reditu te visurum. Sed en! alia regressus via domuitionem ceperas. Utcunque sit, fortune ascribendum puto, que quo magis speratur, minus evenit; insperata sequitur plerumque. Nunc autem quod volo, accipe paucis. Scripsit ad me pridem Gabriel meus Humelbergius, medicus Pediophani, se tibi misisse Galenum meum tralatione Linacri, cuius solutionem a te petere me iussit. Sed quia raro ad te nuntium habere possum et ipse ego iam pergo ad reverendum episcopum Argentinensem, assumptus in suum utcunque physicum, ecce ad te confidentius scribo, ut pecunias pro Galeno solvendas mittas domino Heinrico Mettelin, mercatori Constantiensi, cui debeo bibliam

unam parvam, sicque utrunque debitum solvetur atque ratificabitur; qui tibi has misit litteras meo nomine. Rem tenes. In domino Iesu pie semper diuque vale, et gratia domini nostri Iesu Christi semper cum omnibus nobis. Amen.

Datum Scaffusiæb, in die Sixti, anno 1523. Salutant te pii omnes: dominus abbas, dominus Sebastianus atque Bovillus. Adamus noster diem clausit extremum, pleuresi vitam mutans in Christo domino nostro.

Obsequii tui semper *Iohannes Adelfi*, medicus utinam bonus.

Clarissimo medicinarum doctori, domino Ioachimo Vadiano, physico apud divum Gallum, amico sincero in Christo.

Zů Sant Gallen an herrn Ioachim von Watt, dem stattartant

a) "abiitio". — b) "e" für "æ".

1) Vrgl. Brief 182.

II 143.

#### 359.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1523. August II.

Klagen über einen Prediger — Burgauer (?) —, der durch heuchlerisches Auftreten die Seelen verwirrt. Freude über den Prediger Jufli. Glückwunsch zur Geburt der Dorothea von Watt und Meldung von der Geburt seines Sohnes Josua. Beschwerden über die Feindseligkeit seiner Angehörigen.

Salve, mi Vadiane. Te scribentem quam feram libenter, quam gaudibundus, non ipse pro me Cicero sat digne explicaturus esset; quam vero stomachose quantaque ego indignatione prosequar istum, quem mihi pingis, malum operarium, non si iambos suos Archilochus nobis subministraret, pro merito invehi possem. Sed quid ego promoveo his affectibus? Sic deus pacis et evangelii induravit hominem, ut pro pastore lupum agat, qui viduarum domos, ovilla veste circumtectus, qui sub prætextu longe precationis animas devoret. Est, qui duplicem ipsi damnationem minetur servetque. Iuflium ergo vobis gratulor quam qui maxime. Etenim de hoc longe tutior spes mihi semper fuit; quæ quia non fefellit, fit ut mihi etiam gaudeam, qui tam prudenter coniectarim necnon tam feliciteral sperarim. Pater noster cælestis faxit, ut incolumem diu habeatis Iuflium isque ministerium suum (quod facit) Paulina libertate et gratia in diem usque extremum ipsi pertractet. 'Aμην. Gratulor

tibi natam Δωροθέαν, quamvis maluissem Θεοδόςιον sive Δωρόθεον. Tu vicissim (si videtur) gratulator mihi της των, Iesuah, Ιησοῦν, Iosue meum; si videtur, inquam, quia patri, Leopoldo Δωροθέα τε non visum est. Tu dispice, que cause assignari possint. Mundum ego autorem huius rusticitatis sive simultatis potius existimo esse. Sed hec cum aliis plurimis in adventum tuum reservo. Interim tamen habe, mihi spei adeo nihil esse reliqui in parente, ut ab alienissimis potius quam ab ipso pendeam. Atque utinam a deo penderem pendeamque, sed ubi, per ignem aliquem succendente volenteque ipso, patientia animam meam hanc, multis expositam et agitabilem procellis, possidere didicero! Propter discipulos meos paucis his tecum ago. Boni consule meas tam frigidas tuasque tibi charas animas, quecunque tandem sunt, me iubente salvas habeto. Vale in Christo. Tiguri, postridie divi Laurentii, anno 1523.

C. Grebilios & oos.

Domino domino Ioachimo Vadiano, viro undecunque clarissimo eidemque omnium charissimo.

Apud Sanctum Gallum.

a) "fœliciter".

1) Vrgl. I, Register.

360.

II 145.

## Johannes Botzheim 1) an Vadian.

Constanz. 1523. August 28.

Umtriebe gegen Wanner, um seine Verweisung herbeizuführen. Feindselige Gesinnung der Priester gegen den Briefschreiber.

S(alutem). Nunc denuo tenduntur insidiæ Vannio nostro, qui a principibus sacerdotum, scribis et pharisæis, ferri non potest. Decreverunt autem his diebus illum reiicere. Vix tandem persuasi, ut proferant rationes, qua causa sint reiecturi, cum episcopus se in coronam et locum capitularem conferret, delaturus intolerantiam<sup>a)</sup> concionatoris<sup>b)</sup>, efferretque causas. Erant ex his aliquæ tales, que splenem moveant; si audias nempe, quod non incideret theologice capuciatus et habituatus, ut illorum verbis utar; ceterum quod soleat delectari bibendo vina temulentieque deditus esse gaudeatque frequentia sodalitiorum, domi suæ triumphet c) musica. Præterea d) ait concionator, quæ ferri non possunt; dixit enim, episcopos esse maximos omnium lenones. Non patrocinatur fabricæ ex tenore fundationis, ut contribuant homines pro ædificio b) sanctuarii. Non meminit

indulgentiarum et in re theologica omnia pessime interpretatur, quæ destruunt ordinem nostrum christianum, dicens bona opera nostra esse peccata et pleraque similia. Summa res est reiecta in episcopum; ea conditione, ut vocet Vannium ad se, præponens illi causas, propter quas sit abiiciendus ab officiob; auditurus, quid respondeat. Tum referat capitulo, quid et quomodo actum et responsum sit. Postea consuliture) una, quod videbitur optimum. Vannius hactenus hæc, ut acta sunt, nescit. Invaluit quidem rumor per civitatem de abiiciendo concionatore ecclesie maioris; sed negotium ipsum adhuc, ut habet, latitat, nec ego hactenus cuiquam dixi quicquam. Nam eadem esset ratio adversus me agendi, si hoc possent commode, nec oscitanter animadvertunt, si quaqua possint invenire, quo me rapiant in tumultum. Nolim tamen mea culpa, quoad fieri posset, ansam prębere. Scies posthac, quid actum sit, si dabitur opportunitas<sup>f)</sup>. Bene vale et me ama. Ex Constantia, 28. Augusti Tuus Ioannes Botzhemus. MDXXIII.

Ornatissimo iuxta ac pio viro, domino Ioachimo Vadiano, doctori, amico charissimo.

a) "intollerantiam". — b) "t" für "c". — c) "tryumphet". — d) "e" für "æ". — e) "consultur". — f) "oportunitas".

1) Vrgl. Brief 317.

361.

# Johannes Menlishofer 1) an Vadian.

Constanz. 1523. September 23.

Ärztliche Ratschläge gegen die Krankheit der Frau Martha von Watt. Bericht über den Fortgang der Reformation in Constanz und die bevorstehende Wirksamkeit des Ambrosius Blaurer.

S(alutem). Accepi litteras tuas, vir doctissime, quibus uxoris tuæ a) malam valetudinem describis iubesque, ut trifferam Galeni vel alia antidota mittam. Ut igitur petitioni tuæ morem geram, paucis accipe consilium meum: Si uxor tua partus tempore et in puerperio et hactenus diminutum habuit fluxum menstruorum et matrix non sufficienter a superfluitatibus (sicut sæpius contingit) mundificata fuit et ita dolores isti matricis vehementes eam invaserunt, tunc inprimis eligas evacuationem sanguinis menstrui et hoc per venam sciphenam, aperiendo venam alterius pedis in latere, ubi dolor est fortior. Deinde administra aliquotiens sequens enema evacuationem matricis et sedationem dolorum ventositatumque resolutionem.

II 146.

Recipe vini malvatici § 8, olei anetini § 6, benedictæ laxativæ § 5, salis modicum misceatur, fiat enema. Etsi materia cholerica dominari videtur, tunc loco illius enematis fiat sequens et applicetur retineatque, quam diu potest. Sedat dolorem, resolvit ventositatem eiusque operatio nunquam me fefellit in doloris sedatione.

Recipe sape  $\bar{3}$  6, aquæ decoctionis ordei  $\bar{5}$  8, kroci  $\bar{5}$   $^{1}/_{2}$ , zuccari rubri  $\bar{5}$  2; fiat enema. Recipe item pro sedatione doloris cum dolor vehemens fuerit dentur  $\bar{9}$  2 philonii Rhomani cum aqua camomillæ vel ad maius  $\bar{5}$ . Mitto tibi  $\bar{5}$  2 philonii Rhomani pro  $\bar{3}$  dosibus; istud stupefacticum est apud nos in usu continuo, ubi necessitas exigit. Est bene correctum.

Verum si fluxus menstruorum debite fluxit et matrix bene mundificata fuit a superfluitatibus, tunc loco philonii detur athanasia, quæ etiam dolores matricis sedat. Mitto 5 2 misissem trifferam Galeni; sed eam non habemus in usu et enemata supradicta etiam valent pro sedatione doloris in isto casu. Item folium decoctum in lixivio supra ventrem et dorsum applicatum. Similiter venter et locus dolorosus ungatur ex oleis nardino et liliis albis.

Item in doloribus matricis præsentissimum remedium est decoctio squinanthi bibita mane et ante cenam pro vice  $\overline{\bf 5}$  3. Et si non adest febris, decoquatur in vino malvatico  $\overline{\bf 5}$  s. squinanthi in libra 1 vini malvatici usque ad duas vel tres ebulitiones; et non colletur; sed si adest febris, decoquatur in æquis partibus aquæ et vini et bibatur, quoniam tollit matricis dolores a quacunque causa provenientes. Hæc sunt, amice charissime, quæ in præsenti conferre causa æstimo etc., in quemcunque eventum paratus morem gerere præceptuis tuis. — Res evangelica satis feliciter progreditur. Operamus novum evangelistam concionaturum apud nostros Augustinenses hic iussu senatorum, Ambrosium Plaurerum, hominem et pium et doctum; licet fortiter resistant pharisæi et monachi et omnem moveant lapidem. Ita id fiat; sed spero constantia et magnanimitate senatores nostros conatus eorum et dolos annichilaturos. Dii bene dent. Wannius adhuc evangelizat invito episcopo etc. Vale, doctissime Ioachime, meque, tuum amicum, commendatum habeas.

Datum Constantiæ, die Mercurii post Mathei 1523.

Iohannes Menlishofer tuus, physicus b) Constantiensis.

Doctissimo ac pio Ioachimo Vadiano ad S. Gallum, amico cum primis observando.

a) Durchwegs "e" für "æ". - b) "phisicus".

1) Von Johannes Menlishofer, Arzt in Constanz, liegen 5 Briefe vor aus den Jahren 1523-1540.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1523. September 27.

Begleitschreiben zu drei übersandten Schriften; Mitteilung über sein körperliches Befinden.

Siehe Brief 323, II, Seite 445.

1) Vrgl. I, Register. — Die drei in dem Briefe erwähnten Schriften sind erst im Jahr 1523 erschienen und bei genauem Zusehen ergibt sich wirklich «MDXXIII» statt » MDXXIII» als Jahresdatum.

II 148.

362.

### Jakob Schurtanner 1) an Vadian.

Teufen. 1523. October 8.

Freude über den der neuen Lehre günstigen Beschluss des Rates von Appenzell und Dank an die eifrigen Förderer Zwingli und Leo Jud. Deutung des Namens « Appenzell ».

Salutem. Non dubito te (omnium prudentissime) scripturum in Christo gaudium nostrum charissimis nostris sanctis ac fratribus, domino scilicet magistro Huldrico Zwinglio Tigurino, principi militiæa) christianæ, necnon magistro domino Leoni, duci eorundem militum Christi; quomodo scilicet deo propitio patre trahente, zelo filii, omni bono charismate fovente, sicut olim Samaria, ita nunc verbum sincerum dei pari communique voto acceptaverit senatus provinciæ totius Abbazellensis, prout ex ore verbisque nostris plenius doctus es; hoc tamen neglecto, proh prudor! ignavia mea solita aut forte nimio exultans gaudio, quod tibi non commiserim (eo quod ego minus inepte<sup>b)</sup> scribo) cordintime: ut, sicut me erga eos commendatum exhibuisti, ita nunc pro me gratias ageres, me quoque summas habere tuo ostendens stilo semper facundissimo. Quoniam prosperum iter fecit deus salutarium nostrorum etc., secundum virtutem et fortitudinem plebis suæ etc., et quia eorum (principis scilicet præfati ducisque sæpius nominandi) studio obstetricum more promotum est ac natum hoc salutare dei eulogium (ut nosti), verbum caro factum et in nobis semper faciendum. Obsecro, ut interpellas nostrorum omnium nomine, uti præfatus magister dominus Huldricus Zwinglius lacte novellas in Christo ecclesias reformatas fovere non dedignetur, donec, solidi cibi capaciores, in viros reddantur (sua industria) capaciores etc. Aliquis, iactare atque laudare cupiens, Alpiumzellam nominavit, quasi ex nomine alpes et montes essent homines terræ nostræ etc. Visum est mihi hac nocte in stratu cubanti<sup>e)</sup> (ut ludens loquar), optime nomen provisum esse, ut ex nomine commendabiles reddantur Abbazell, sicut «abba» patrem primo naturali Hebræoque sermone vulgatum est significare, ita patre primum trahente conversi<sup>d)</sup>, «z» vero zelotypiam<sup>e)</sup> Christi, sponsi ecclesiarum inviolatarum etc., «el» in fine deum sine fine concludentem bene significare<sup>f)</sup> debere, conservante Christo, regente spiritu suo in pace, qui vivit et regnat in sæcula sæculorum. Amen. Raptim, ex Tüffen, octavo Idus Octobris 1523.

*Iacobus Schurtanner* tibi deditus.

Egregio viro doctori eximioque poëtę, domino suo Ioachimo Vadiano etc. suo semper observandissimo.

a) "e" für "t". — b) Für "apte"? In der Handschrift ist an diesem und dem vorhergehenden Worte corrigiert. — c) "cubante". — d) Für "converti" verschrieben? — e) "i" für "y". — f) "significari".

1) Von Jakob Schurtanner, Prediger in Teufen, liegen zwei Briefe vor aus den Jahren 1523 und 1525.

### 363.

II 155.

## Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1523. October 10.

Bericht vom Tode des Papstes Hadrian VI. (1523 Sept. 14). Das Conclave der Cardinäle und die bevorstehende Neuwahl. Mitteilung von kriegerischen Vorgängen bei Mailand und in Frankreich. Die Pest im Orient. Empfehlung seiner Schwester Sapientia.

S. P. dicit cum sincera oblatione ad vota. Doctor doctissime et amice charissime, iamdudum statueram post binas tuas michi semper gratas literas ornatissimas receptas ad te perscribere, sed negotiorum occurrentium impedimenta et calorum immensitas, nos tunc vix respirare sinentes, prohibuerunt. Interea etiam Adriani sexti pontificis adversa valetudo a), morte tandem subsecuta XIIII. præteriti, supervenit, prout ab aliis iam diu te intellexisse b) non dubito. Mortuus est autem papa prædictus cum summa devotione. Cuius exequiis novem diebus more solito continuatis ultimaque præteriti Septembris completis, postmodum prima præsentis— cardinale de Volterris ante ex arce S. Angeli dimisso c)— missa de spiritu sancto solemniter celebrata præviaque oratione hortatoria pro canonica boni pastoris electione fienda, reverendissimi cardinales numero 35 præsentes conclave pro huiusmodi eligendo pontifice intrarunt, et deinde

die Martis, VIta eiusdem, tres cardinales ex Galliis supervenientes ad electionem et conclave huiusmodi admissi fuere, ubi adhuc insimul constituuntur et assidue supplicationes de processiones que quottidie fiunt precesque effunduntur supplicesd) ad deum, ut bonum pastorem gregi suo tribuat; quem omni hora eligi et proclamari ac publicari speramus et expectamus. - Accepi literas ex Mediolano pridie, qualiter Gallorum exercitus usque ad mœnia vel fossa civitatis castra posuerit, et quia Mediolanensis dux auxilia confederatorum, videlicet Venetorum et marchionis Manthuæ aliorumque statuum dominorum Italiæ expectavit, postquam advenerint, ipse hostes, videlicet Gallos, aggredi intendit et contra illos egredi, quos cum dei adiutorio debellare et vincere sperat. Galli etiam cum victualibus arci Cremonensi auxilium intulerunt, quæ, scilicet illius præsidiume, iam pacta et conditiones se reddendi fecerat, et cum parte exercitus urbem Cremonensem expugnare sunt aggressi; tribus assaltibus repulsi tamen fuere non sine eorum dampno. Ita michi scribitur sub data ultima Septembris, quodque dux de Borbon cum exercitu et peditatu Germanorum sit in Francia, et Anglorum regis exercitus cum copiis partium inferiorum in Piccardia, captis nonnullis civitatibus et fortalitiis, feliciter progrediatur. Non vellem ego neque placeret, quod Confederati nostri in partibus cum Mediolanensi ducatu propter Gallos se ingererent, cum alias plus dampni quam honoris vel commodi inde reportaverint. Scripseras alias, tranquilla fore omnia apud Confederatos nostros. Utinam prosperet deus, quo pax bona perseveret cum gratia altissimi, sine qua nil validum aut permanens esse poterit! Admirabar alias, quod nil subsecutum erat apud nostros Confederatos, dum papa Adrianus vivens pro fœderef) cum illis contra Thurcos dumtaxat instabat, ubi nullum incommodum expectabatur; sed ipsorum prudentiæ huiusmodi relinquenda. Accepi alias literas ex transmarinis partibus a præposito Curzulensi, significantes Rhodum fere desolatam et a Turcis derelictam propter aëris infectionem, quodque Creta, Achaia et Macedonia ac pæne totus oriens adeo morbo infectus foret, quod nichil supra; similiter pars Calabriæ et Siciliæ. Habebant autem illi spem, ut scribebatur, de pace omnium principum christianorum, quam altissimus (cum mundus illam dare non possit) largiatur; te quoque cum tuis (qui et mei sunt) ac priorissa, germana michi charissima (quæ tuas laudes et beneficia assidue sibi præstita ad astra extollit), conservet incolumes. Hiis vale et Sapientiam sororem et fratrem, ut soles, ama, me quoque contingentia negotia Constantiæ, ut nosti, et reliqua, si quæ sint, commendata habe. Ex urbe, sabati X Octobris, anno MV<sup>C</sup>XXIII.

C. Wirtt tuus.

Clarissimo viro egregioque doctori Ioachino de Watt, alias Vadiano, medicinarum expertissimo, domino et amico colendo.

a) "valitudo". — b) "intelexisse". — c) Die zwischen Striche gesetzten Worte sind mit Verweisungszeichen am Rande nachgetragen und zum Teil verklebt. — d) "suplic". — e) "illius præsidium" und ein vorausgehendes verklebtes Wort am Rande nachgetragen. — f) "federe".

1) Vrgl. I, Brief 52.

364.

II 152.

## Jakob Grebel1) an Vadian.

(Zürich.) 1523. October 12.

Bericht über ihr Wohlbefinden. Beschluss des Rates von Zürich, auf Sonntag vor Simon und Judæ (25. October) eine Disputation anzuordnen wegen der Messe und Bilder. Bitte an Vadian, mit seinen Freunden zu erscheinen. Reicher Weinertrag. Grüsse von Bekannten.

Min früntlich gruß und alles guttz zuvor. Lieber her dockter, ich laß üch wüssen, das wir alle uß gnad gott des heren gesunt und frisch sindt; sömlichs und alles gutten begerent wir allezit von üch zu vernemen. Witter laß ich üch wüssen, das mine heren rätt und burger uff jetz mendag nach Dionisius rättig sint worden, abermals ire lüpriester und gelertten in der statt und ir lantschafft, och äppten zu beschriben, zu dem min herr von Kostentz, einem burgermeister und ratt der statt Kostentz, mim heren von Kur, mim heren von Bassel, der unnyfersidett zu Basel und och allen ortten der eignoßschafft: sy früntlich bittende, umb gottz und kristenlichs globens willen zů erschinen uff ietz sundag vor Symony und Judy, und demnach uff mendag uff dem ratthuß zusamen komen und frag gehaltten werden fürnemlich von der meß und der bilderen und göttzen in der kilchen. Und werdent diß zwen arttickel namlich allenthalb hin geschriben und anzeigt, damit mengklich wüß, sich darnach zu halten. Wer nun kumpt oder ußblipt, mag ich nüt wüssen; wiewol sich mine heren versechent alles gutten und es och im besten beschicht, ob es mit göttlicher hilff möchte in ein wessen bracht werden. Und darumb so ist min bitt und beger, ir wellent mitsampt üwerem vetter Jörgen, schwager Barttlime und wer üch geliebt, och erschinen und sy mit üch in min huß

bringen und sust nienert anderschwo hin, und wellent nüt ußbliben und die zit daran wagen. Acht ich, es werd üch nüt geruwen. — Es ist vil win by unns worden, jedermann fil me, dann er jenen gemeint hett; und als wir achtent gut, besser dann in fil jaren. Den wellent unns helffen versüchen, wiewol wir nüt gegen üch da oben zu dun hand. Üch grüssent, üwer mutter, Marttha, schwager Barttlime und vetter Jorgen, och alle die üweren und wer üch lieb ist min Dorenthe, schwester Agt, bäßy Kellerin, fetter Hans Lüpolt und das böß meitlin Dorly. Hiemit so sint wol gegrüßt und behüt üch got alle zit vor leid. Geben an mendag nach Dionisyus, im 23. jar etc.

Facob Grebel.

Dem hochgelertten herren dockter Iohim von Watt, minem lieben dochterman.

1) Vrgl. Brief 166.

II 151.

365.

## Kilian Reytwieser 1) an Vadian.

Leipzig. 1523. October 14.

Wünsche für das Wohlbefinden Vadians und der Seinigen. Bitte um Verwendung Vadians für die Aufnahme seiner übel verheirateten Schwester in ein Kloster, das Vadian für passend erachte.

Laus deo. 1523 jar, a die 14 Octobris, inn Leiptzk.

Mein freuntlichen, willigenn dinst bevor. Achbarer, hochgelartther liber herre, Ewr und Ewr tugentsamen hawsfrawen wolmugen erfur ich alzeith gern. Hoff zu a) gott, seytt gesondtt; gott gebe lang zu der sele seligkaitt, amen. Weitther, gunstiger furderer und herre, mich zwingt notth, Ewr achbare wirde zu muhen, ob ich ein ratths, als ich hoff, bey Ewr achbare wirden finden mogtth. Ist disse meinung, das ich ein schwester habe, die einen ungerathen man zu der ehee verdrawtth ist und sich also leider gott erbarms mit ainander begehen, das es nichtt zu lobenn ist unnd kains pey dem andernn sein wille. Aber villeichtt mochtt sie der man annehmen, doch nichtt lenger, dann bis er ir ire guthe, das nehent verdune ist, ganz hindurch prechtt. Also, liber her, habe ich mich bedachtt, domit mein schwester bey den ehern und mir, meinen andern geschwisterthen nicht nochtaillig sein mochtt, sie in ein closter bey Euch oder wo Ewr achbare wirde zu ratt wurdt, zu thun. Und uff das sie zimlichs essen und drinken in dem selbigen habenn mogtt, so wollt ich michs lassen ein

70 oder 80 fl. kostenn, das sie ire leben lang in solichem kloster, das dan verschlossen sein soll, haben mogtt. Bitt derhalbenn Ewr achbare wirde als meinen gunstigen furderer, herrn und freundtt, Ewern muglichen vleis ine solichem fürwenden, domit mein schwester mogtt versorgtt werden und bey ehern pleibenn, unnd solichs in gehaime pey Euch pleibenn lassen. Das will ich mitt meinen dinst umb Ewr achbare wird und Ewr freuntschafft vergleichen. Ewr schwager, mein geselle Barthelme Stek, wurdtt Ewr achbare wird mutlich alle mening endecken.

Bitt solichs mein schreiben nicht zu argem uffnehmen und willig erzeigen; das verdine ich alzeit. Hie mitt gott wevolen. Datum Leipzk.

Ewer williger alzeit

Kyliann Reythwieser.

a) Durchwegs "zw" für "zu".

Dem achbarenn, hochgelarten herrn I o a chim van Watth, doctor inn der ertzney, meinem gunstigen furderer, herrn und freundtt zu Sanndt Gallenn.

1) Vrgl. Brief 192, wo sich der Schreiber «Reytwisser» unterzeichnet.

366.

II 153.

### Kilian Reytwieser 1) an Vadian.

Leipzig. 1523. October 24.

Bericht von der Gefangennahme des Bartholome Steck, des Schwagers Vadians. Bitte um Verwendung der Eidgenossenschaft für ihn. Erneuerte Bitte an Vadian, sich nach einem Kloster umzusehen, in dem seine unglücklich verheiratete Schwester Aufnahme finden könnte.

Laus deo. 1523 jar, a die 24 Octobris, inn Leiptzk.

Mein freuntlich dinst bevor. Achbarer, hochgelartther, wirdigerr herr doctor; ich hoff zu a gott, Ir sampt Ewr tugenttsame husfrawen seindtt gesondtt. Dergleichenn wist mich auch; got gebe zu der seel seilichkait, amen.

Weitther, achbarer, wirdiger herr, mir ist auff dattho erschreckennlich zeittung komen, wie E. a. w. schwager, mein geselle Bartthelme Steck zum andern male hinwege gefürt und gefangen worden sein. Gott der herr erbarms und hellff im widerumb heym. Weitther, liber herr doctor, so bitt ich E. a. w. muglichen vleis fürzuwenden, domitt ayn gemain aidtgnoschaff daran sey, das man für Barthelme schreibe, domit er widerumb ledig werdenn mogtt, und in solichem kain vleis sparenn. Das will ich und er altzeitt verdinen. Weitther, liber herr, ich

hette euch mitt Barthelme Steck geschribenn ein handel meine schwester bedreffen. Kan ich zu disser zeit denken, das euch soliche brieff van glucksfalles wegenn nichtt geantthwertth. Derhalben so wist, liber herr, das ich ein schwester habe, die leider gott erbarms ein ungeratthen man hatt, und ir alles das verthon und verzertt, das sie zu ime prachtt hatt und jetzundtt nicht bey einander sein; dann er ein solich wessen und leben fürtth, das kainem redlichenn eheman zugehortt. Demnah suche ich hillff und rat bey E. a. wirde, ob ir mir yndertt rathen kennth, das ich mein schwester in ein kloster pey euch thun mogtt, domit sie ein zimclich auskomen hette und var sünden und schanden mochtt behütt werdenn. Welltt ich ir gern helffen mit eynem zimclichen, umb ein pfrundtt in soliches zu kauffen. So kan sie gutth arbeyt, das sie sich domit klaidetth. Bitt also E. a. w., forseung umb ein solichs kloster zu haltenn, das do verschlossen were und redlicher leutthe kinder inen werden; auch also E. w. muglichen vleis furwenden, domit sie in ein solichs komen mogtt und sich ire lebenn lang in ehern enthalten. Bitt E. a. wird, soliche muhe in kaine weisß sparenn und forseung b) nach solichem zu habenn, domitt mein schwester mog bey ehern pleibenn; dan sie ine kaine wege zu dem man wille und ursach genuge hatt. Das will ich umb E. a. w. alzeitt gevlissen sein zu verdinen. Hiemit gott wevoln. Bitt solichs anthwortth, wan es gesein moge. Datum ut supra. Und bitt E. a. wird, solichs ine styll und heimlich bey euch behaltten. So gott Barthelme aushilfft, werdtt ir genugsam unterrichtt werden.

Kilian Reythwieser, E. w. diner.

Dem achbaren, hochgelarthen, wirdigen herrn Iachim van Watth, doctor in der artznei, meinem furderer und guten freundtt.

Zu Santt Gallen.

a) Durchweg "zw" für "zu". — b) "forsung".

1) Vrgl. Brief 192.

367.

# Hans Buchner<sup>1</sup>) an Vadian.

Constanz. 1523. November 3.

Übersendung einer Messe mit der Bitte um Rücksendung, auch eines Duo. Er erwartet Bericht über die Disputation in Zürich.

Im namen Ihesu Cristi. Geben zů Costentz, uf 3. November 1523.

Mein gutwillig dinst sind euch allzit forberait. Fraintlicher, lieber her doctor, ewer und der ewern wolmügen ist mir ain sondre freid zu

HI

hören; desglich wist meich mitsampt meinem gesind och wolmügend, got hab lob. Ersamer, günstiger her doctor, ewer schreiben hab ich ferstanden. Uff solichß so schick ich euch hiebey ain mess; die ist mir erst kurtzlich geschickt und fir gut geacht; gfalt mir och wol. Sonst hab ich nit sonders neweß, daß mir kurzlich worden sey. Ich kan kain potschafft zu dem Senfli haben gen Minchen; da wurd mir gnug new ding; da mocht ir baß haben dan ich. Och ist itz kain botschafft us dem Welschland. Deshalb bit ich euch, daß ir das von mir in gutem annemen welt; dan wan ich etwaß neweß hab, wil ich allzit gutwillig mit euch taillen, und so irs abschriben hand laßen, so schickt mirß wider, dan ichß sonst nindert hab. Und da schick ich euch ain duo, das ist ganz new. Ich wil gern horen oder sechen dise disputacion von den zwai artickeln zu Zirich, wan sy uß werdend gan. Deß helfers sach wil ich och gern daß end sechen; aber ich hab sein kain sorg. Verbum domini manet in æternum<sup>a</sup>). Darmit was euch allzit lieb und dinst ist.

Ewer williger diner

H(ans) Buchner, organist

tzu Costentz.

Dem ersamen, hochgelerten herren doctor Ioachim von Wat zu Santgallen, meinem günstigen lieben herren.

a) "eternum".

1) Vrgl. Brief 244.

368.

II 156.

## Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

(Zürich.) 1523. November 11.

Beschlüsse des Rates nach der Disputation. Massnahmen gegen die Gefangenen. Missbilligung der Ausweisung des Lorenz Hochrütiner und Empfehlung des Ausgewiesenen. Arzneien für Leo Jud.

Gratia et pax a deo et domino nostro Iesu Christo.

Non est, doctissime Vadiane, quod tibi nunc gratias indefessi laboris nuper apud nos habiti agam. Ipse enim scis, unde merces tibi petenda sit; ab eo nimirum, cuius negocium fideliter agebas. Que post secuta al sunt, accipe. Selegit senatus de suo ordine quatuor, de civium blo (ut vocant) ordine quatuor, ut cum abbate de Capella, preposito Imbriacensi, commendatario ex Küsnaco, domino Engelhart, Leone, Zuinglio consultent, quonam pacto commode possit iniri ratio, ut

Christi negotium feliciter<sup>d)</sup> promoveat. Visum est omnibus unanimi sententia, brevem isagogen per nos scribi, qua ii, qui hactenus Christum vel ignorarunt vel aversati sunt episcopi, hac induci possint, ut Christum prædicare ordiantur, eaque 9. die Novembris coram senatu lecta placuit, nunc cudi incipit. Additum est, ut abbas Capelle trans Alpes per ditionem urbis Christum prædicet, ubicunque visum erit, commendatarius Küsnaci circum lacum et provinciam Grüningensem, nos in eis provinciis, que ad Scaphusanos Durgoiosque spectant, ne scilicet cuiusquam negligentia oves Christi verbo salutis fraudentur. Brevi post quid de imaginibus statuendum sit, definient, ubi scilicet vulgus doctum erit; eque de missa. Interea imperatum consueta via incedere, nisi quod cuique privatas imagines auferre, citra tamen importunitatem, permissum est. Cum captivis summo iure actum est. Quod quid sit, ipse nosti. Attamen præter rationem sic actum non est. Non enim te fugit, quosnam hominum vereri hac tempestate usus sit, non tam ob rem quam ob Christi gloriam. Sunt enim, qui evangelium Christi aversantur, ni paulisper ad infirmitatem eorum descendas. Horum causa existimo paulo constantius, ne dicam durius, cum Laurentio Hochrütiner actum esse, viro hercle bono, sed quia ore hactenus liberiore fuit, ardue nimis punito; neque nunc ulla spes est, quamvis brevi secundam adfulsuram sperem, illius restituendi, ubi scilicet vulgo melius docti erimus. Cogitur itaque hinc migrare, inque tam vasto orbe locum præter urbem vestram non invenit, quo desidere queat. Oravit igitur, ut se tibi commendem, ne ei coram vestris desis. Qua sollicitudine opus non habuisset apud te; nam quod Christi est, commendatissimum tibi esse non ambigimus. Nihilo tamen minus calcar addi inique te ferre ut non veremur, ita scimus opera tua melius habiturum aliquandiu. Procellas istas enim non ignoras, ut fugere oporteat latendo, donec deferveant. Que ubi resederint placatumque equor fuerit, tum demum tuto solvere licebit. Age igitur patronus sis boni innocentisque apud deum viri; quicquid autem illi patrocinatus eris, Zuinglio impendisti. Scis enim, ut omnium scandalis urar omnesque cupiam in visceribus Iesu Christi. Idem orat Leo, qui paulisper convaluit cupitque, ut ea pharmaca, de quibus mentionem apud se habuisti, mittas. Salvos iube nostro nomine Benedictum, Ioannem Aucupem, celebrem musicum, cui quod impendere nos non potuerimus, dolet, sed multo magis, quod illius gratiis demulceri non licuit, Georgium

Vadianum, omnes, Iacobum, Tüffeni episcopum. Servet te Christus incolumem cum uxore et liberis. 11. Novembris MDXXIII. Salva sunt alioqui omnia.

Huldricus Zuinglius tuus.

Doctissimo piissimoque viro I o a c i m o V a d i a n o, medicæ doctori, fratri suo in Christo dilecto.

Gen Sant Gallen.

a) "sequta". — b) "cuium". — c) "comendatario". — d) Erstes "e" geschwänzt.

1) Vrgl. I, Brief 100.

369.

II 157-

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1523. November 12.

Eindringliche Empfehlung des aus Zürich verwiesenen Lorenz Hochrütiner von St. Gallen.

Salve, mi Vadiane. Proscriptum ad te mitto fratrem meum Laurentium; cupit enim in patria sua se tantisper continere, immo latere, dum mitiores cum apud vos, tum apud nos quidam fiant. Hic ubi apologiis tuis operaque tua privatim publiceve coram privatis magistratibusque indiguerit, vide, ne desis ipsi, quæso per Christum. Dignus enim est, quem tu defendendum contra obtrectatores impios, iuvandum vero promovendumque apud senatores illi pacatos suscipias, ut tuto possit et absque calumnia apud vos vel exulare vel habitare. Dei enim est tempora nosse, quibus rediturus sit seu non, et eiusdem corda noscere, convertere, mollire aut contra indurare; quibus conversis redeat, induratis non redeat. Dignus est, inquam, quia ex deo et Christo frater — audit enim nobiscum dei sermonem - et quia nihil patrarit contra ius divinum, nihil contra leges et decreta civitatis, nihil contra proximum; item, si equos habeat interpretes, dignus est, quia ex fide, neque illa temeraria, quicquid factum est, fecit. Is enim, qui sculptas imagines sustulit, operam eius rogavit ususque ea est in eruenda tamen statua, nec usus fuisset, nisi prius Hottingerus persuasisset, consilio et iussu cum ducentumvirorum, tum patrum conscriptorum, non paucorum neque infimorum illorum, se ista aggressum esse demoliri; et quia impune idem egerint multi cives, sublatis et elatis e templo idolis, idque priusquam Hottingerus facinus istud cogitasset etiam; quos quidem cum imitatus sit, nihil offensurum se senatum esse ratus, offenderitque longaque captivitate atque adeo etiam miserabili, tanquam abominationis magne perpetrate damnatus, luerit: an non dig-

nus est, quæso, post proscriptionem insuper, qui posthac quomodocunque a quibuscunque, nedum a te, tam eximie rerum literarumque Christianarum docto, excipiatur, excusetur, foveatur, iuvetur denique. Iuveturque hic, ubi nihil absque scriptura prædestinationeque divina admiserit, nisi non operetur omnia in omnibus deus, nisi non numeret capitis nostri pilos et passeres in terram cadere videatque faciatque, nisi non dirigat idem ducatque pedes nostros alio, quam nos decreveramus, nisi non occasione hac Tiguri in conventu hoc altero (cui et tu dominus præsens, rustice<sup>a)</sup> dico, interfuisti) verbum dei super idolis atque missa audivimus. Admoneo tamen, quare dignus sit; tu colligito plura argumenta, quibus perores apud te, dignum vobis fratrem hunc meum esse. Sed quid ego te eneco nugis tam prolixis? Audi ipsummet facque, quod hominem Christianum decet. Potes autem pro eo, quia Christianus es et doctus et magnę adeo autoritatis apud tuos. Vale in Christo, salutatis sorore, Burgoëro episcopo et coëpiscopo, didascalo, fratribus. Iterum atque iterum vale. Tiguri, 12. Novembris, anno 1523.

Conradus Grebelius tuus.

I o a c h i m o V a d i a n o, poetę, oratori, medico, theologo, senatori, affini iuxta Christiano atque charo.

Apud Sanctum Gallum.

a) "reustice".

1) Vrgl. I, Register.

II 163.

370.

# Leo Jud1) an Vadian.

Zürich. 1523. November 19.

Bitte um baldige Übersendung der versprochenen Arzneimittel gegen die steigende Krankheit.

Gratiam et pacem in Christo Iesu.

Nisi mihi Ioachim, vir doctissime, fides tua perspecta esset, vererer, ne Leonis tui tibi memoria excidisset. At id tribuo negotiis tuis multis quidem illis, quibus tu undique circumvallatus distraheris, et studiis tuis sanctissimis, a quibus te avocari ne velim quidem. Sed angor, Vadiane suavissime, idque indies magis gliscente morbo, ut avidis fau cibus expectem, quæ mihi abs te promissa sunt. Tormina ventris et intestinorum quotidie magis magisque incrudescunt; est dolor ille maior, quam ut a me ferri possit diutius, diffunditurque per omnia membra, ita

ut pæne contracta sint, ac non secus, quam si baculis et fustibus dedolatus essem. Quare te per servatorem nostrum Iesum oro atque obtestor, ut donum hoc, quo te deus donavit, mihi impartias; nam gratia sanitatum donum spiritus est (ut Paulus inquit). De uxore mea quæ tibi communicaveram, nihil dubito, quin summam fidem in ea re ostendas. Duxi eam coram testibus in templo mihique cohabitat bellissima et piissima virgo et uxor castissima. Hæc vix scripsi, mi Vadiane; nam lecto decumbo expectans, quid pater noster cœlestis per te michi loquetur. Vale, vir doctissime, et omnem ecclesiam Christi vobiscum saluta, nec committas, ut hic sacerdos absque tuis litteris ad me redeat; nam si non in tempore succurris, morior. Iterum vale. Ex Tiguro, 19. Novembris 1523.

Leo Jud tuus.

. . . iuxta ac pio viro Ioachimo Vadiano artis . . . professori, amico . . . candidissimo.

1) Von Leo Jud, Prediger in Zürich, liegen 19 Briefe an Vadian vor aus den Jahren 1523—1541, wovon 3 in Bremen.

### 371.

# Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1523. November 19.

Mitteilung von der Wahl des neuen Papstes Clemens VII., eines Mannes von Erfahrung und Einsicht. Gerücht von der Rückberufung der Franzosen aus Mailand.

Egregie doctor amiceque charissime, salutem et commendationem plurimam. Cum hodierna die publicata sit electio novi Romani pontificis, te de ea certiorem reddere statui. Nam reverendus dominus Iulius de Medicis, vicecancellarius Romanæ ecclesiæ, in eiusdem caput et pastorem est electus. Is nomine proprio non (ut Adrianus fecerat) mutato Clemens papa septimus a) appellatur. Vir multæ experientiæ ac prudentiæ est, quare speramus, ipsum necessitatibus ecclesiæ et christianæ religionis succurrere et providere posse cum gratia et auxilio dei, qui id nobis præstare velit, ut fiat. — Fertur hic, regem Francorum revocasse gentes vel exercitum ad Mediolanensem urbem missum, qui ad discessum, ut dicunt, se præparant, cum se nil in Italia modo obtinere posse sperent. Deus omnia bene vertat. Hiis feliciter cum tuis ac sorore priorissa nostra valeas. Ex urbe, die 19. Novembris, anni MVCXXIII. Calamo festino, cui ignoscas b).

Tuus C. Wirtt.

Expertissimo ac præstantissimo viro, domino Ioachinno Vadiano, alias de Watt, medicinarum doctori, domino et amico colendo, ad manus.

Apud Sanctum Gallum.

a) Diese drei Worte am Rando nachgetragen; dafür stand im Text: "lulius papa tertius". — b) "ignoscat".

1) Vrgl. I, Brief 52.

II 158.

372.

## Burkhart Vonwiller 1) an Bartholome Steck.

1523. November 20.

Zusendung von Briefen, die sich auf eine mit Steck getroffene Abmachung beziehen.

Meyn wyllig dienst zuvor. Lieber Barttleme Steck, eywer schreiben mier gethan hab ich gelesen, und seynd mier uff heyt datum dis briefs etlich brief zu kumen, dye sollich handlung nach lut eywers schribens betreffenn, wye ier hierin verschlosen vint. Nachdem und ich dan dye sach des sechers und eywerthalb als eynes unnbekanten gütten ginders gern güt welt seen, ist dem allem nach meyn rat und güt beduncken: dieweyl und ier byrg vir dye sum seyt worden, das ier die sach selb wolt bedencken, darmit der handlung firderlich usdrag gesche<sup>a</sup>) Hab ich eych uff eywer schreiben gütter meynung nit wellen verhalten, dormit ier eych ferer haben zu richten; dan eych gütten willen zü beweysen bin ich willig. Datum freytdag nach Elisabet, im XXIII. jar.

Burckhart von Weyller.

Dem achtbarn Bartleme Steck, burger zû Sant Gallen, meynem gûtten freynt, zu eygenn handen.

a) Mit Abkürzungsstrich, der sonst nirgends für "n" verwendet ist.

1) Von *Burkhart Vonwiller* ist nur das vorliegende, an Bartholome Steck gerichtete Schreiben vorhanden.

II 150.

373.

# Leo Jud1) an Vadian.

Zürich. 1523. December 9.

Dank für die in zwei vorausgegangenen Schreiben Vadians gebotenen ärztlichen Ratschläge und Heilmittel. Bericht über die erfolgreichen Bemühungen des Apothekers Hartmann für die Genesung des Briefschreibers.

Gratiam et pacem in Christo Iesu. Binas a te accepi a) litteras, doctissime Vadiane. Dici vix potest, quam me delectarunt et ille priores, quibus soceri mei in me affectum significas et dietam vitæ mee mihi præ-

scribis. Et istæb posteriores, quæ certissime testes sunt paterni cuiusdam in me amoris tui, dum non modo remedia morbo meo adhibes, sed te ultro etiam (quæ tua est humanitas) affers, immo c) totum impendis mihi. Quid verbis opus? In utrisque videre licet paternam in me sollicitudinem<sup>d)</sup>, animum vere amicissimum et eum affectum, quem gerunt erga liberos parentes. Magna sunt hæc et preter nostrum meritum gratuita tua benevolentia nobis ostensa et vere talia, quæ ad agendas (et si licet), referendas gratias Leonem, nisi prorsus sit ingratissimus, excitent et tibi perpetuo obsequio obstringunt. Proinde posthac Leone ut servulo promptissimo uteris, nec quidquam tam durum est, nil tam arduum, quod ad iussa tua (modo vires suppetant) non sim paratissimis animis facturus. Quod certior fieri vis de valetudine mea, paucis accipe. Dum magno desiderio e) litteras tuas expecto, ecce tandem (negligentia forte latoris) ad me veniunt, sed sero nimis; nam tanta vis morbi erat, ut Hartmannum apothecarium cogentibus amicis advocarem. Qui dum vel me referente vel prospecta urina morbum intellexisset, confestim remedia adhibuit, quem non modo curatorem meum, sed patrem merito dixerim, qui, ut est vir medicæ peritus, adiunxit et indefessam sollicitudinem<sup>d)</sup>. Quo fit, ut paucis diebus vis omnis morbi pulsa sit neque tamen reliquie desunt. Sed et eas speramus brevi desituras, nisi deo, patri nostro, aliter visum sit, cuius voluntati nobis quoque parendum est. Is enim est, qui percutit et sanat, qui occidit et vivificat, cuius nutu vivimus, movemus et sumus; qui te cum tuis nobis diu servet. Georium Vadianum patruelem ex me salutem dicito. Saluto omnem cœtum doctorum apud vos et piorum. Salutat te frater meus Zinglius. Vale et me ut tuo utere. Ex Tigurof), 9. Decembris 1523. Leo Iud, tuus.

Eruditissimo viro Ioachimo Vadiano, amico et patri suo in Christo charissimo.

a) "accœpi". — b) "iste". — c) "imo". — d) "solicitudinem". — e) "desyderio". — f) "Tyguro". 1) Vrgl. Brief 370.

374.

II 161.

## Konrad Grebel<sup>1</sup>) an Vadian.

(Zürich.) 1523. December 18.

Bericht von Massnahmen des Rates inbetreff der Messe und Bestellung eines achtgliedrigen Ausschusses in dieser Angelegenheit. Verwünschungen gegen Zwingli.

Salve, Vadiane. Quia et expetis et pro officio meo etiam expostulare posses, ut scribam ad te, immo rescribam, utcunque sinant multa, que multis etiam nominibus impedire videbantur, scripsi. Nec aliud temere, quam pessime rem evangelicam hic habere (si tamen suspecto magis quam mendaci credas) et tunc cœpisse, cum tu providentia senatoria præsidentem ageres, cum celebraretur concilium; tunc (deus videt et in auribus eius est) cum verbum a doctissimis eius præconibus a) inverteretur, retruderetur et alligaretur. Nunc dicam, quomodo super missa tractantes uterque ordo senatorius nodum hunc enodandum tradiderunt octo senatoribus, Zinlio, commendatori, abbati Capellano, præpositob) Imbriacensi et nescio quibus monstris rasis. Illi neglecta sententia divina de non missando medium præscrisperunt prudentia (scio) diabolica. Illud cras referetur ad utrunque senatum, et sic missandum erit. Viderint pastores etc. Vale. Iudica, sed non ut hactenus.

## 'Αξίωμα.

Qui Zinlium ex officio pastoris agere putat, credit vel dicit, impie putat, credit et dicit. Ubi defensionem huius ἀξίωματος postularis, rescriptam mittam. Die Veneris ante festum Thomę 1523.

Domino Ioachimo Vadiano, præsidenti concilii Tigurini clarissimo, affini charissimo.

Apud (Sanctum Gallum).

a) "preconibus". — b) "preposito".

1) Vrgl. I, Register.

II 162.

### 375.

## Johannes Wanner 1) an Vadian.

Constanz. 1523. December 19.

Bericht über Schmähungen des Pfarrers in Überlingen gegen die neue Lehre. Abwehr des Rates von Constanz. Umtriebe der Altgläubigen mit Zustimmung des Bischofs. Übersendung einer Schrift des Augustinus. Angriffe gegen das Cœlibat.

S(alutem). Non desinunt, charissime Vadiane, impia antichristi membra purissimum vinum turbidissimis aquis fœdare, id quod fraterculus ille, de quo scribis, non impigre fecit, cum arbitrii libertatem ex primo ad Romanos a) capitulo probare voluerit, res theologo plane digna, sed huic haud dissimilis. Parochus b) Überlingensis, qui in publica o) contione perfidis pontificum decretis impiissimisque hominum traditionibus, quas semper exosas habuit deus, parem cum evangelio auctoritatem tribuere non veritus est, ecce hominem audaculum! mox post illam insaniam aliam incurrit et me et diaconum apud divum Stephanum hereticos publice d) proclamavit.

Sed nec senatui Constantiensi pepercit impostorille, quem heresiarcharum defensorem accusavit. Quod ut cognovit senatus, mox ad Überlingenses scripsit, quod velint parochum suum compellere, ut sibi a tantis conviciis e) temperare velit aut doceat, qui sint isti heretici vel in quo erraverint. Sed nondum accepere responsum. Hic omnia fiunt instigante suffraganeo et connivente episcopo, qui ad convicia e) quamvis enormia pseudoapostolorum connivet sibique pollicetur, sic regnum suum posse defendere; quod tamen indies magis atque magis periclitatur ac ruit. Furiunt suo more pharisæorum turbæ; nunc huc, nunc illuc moventur; nunc ad Egiptum confugiunt; sed nec illic auxilium inveniunt. Quottidie novas excogitant insidias ac truffas; at nihil penitus proficiunt. Fortior est veritas, adversus quam portæ inferi nunquam prævaluerunt neque prævalebunt, etiam occisis infinitis hominibus. Octavum in ordine volumen divi Augustini mitto, in quo et libri Retractationum continentur; quo perlecto alia quoque mittam. Tzwinglii institutum probo, quod et ego iuvante deo aliquando imitabor. Unum miror: quod impudicissimum periculosissimumque cœlibatum Tigurinif) non abrogant. Plures offendent, sig) non facient, sicut plures eorum exemplo ædificarentur; et deus optimus maximus nobis fidem adaugeat, amen. Blaureri fratres te, ut ipsorum nomine salutarem, iusserunt. Vellem, ut illis scribendi dares occasionem. Vale in Cristo Iesu. Datum Constantiæ, decima nona mensis Decembris, anno salutis nostræ 1523.

Iohannes Vannius, ex animo tuus.

Doctissimo Ioachymo Vadiano medico, amico suo integerrimo.

a) "Rho." — b) "parrochus". — c) "puplica". — d) "puplice". — e) "t" für "c". — f) "Tigurin". — g) "sy".

1) Von Dr. Johannes Wanner (Vannius) von Kaufbeuren, seit 1521 Prediger in Constanz, liegen 12 Briefe (darunter einer in deutscher Sprache) an Vadian vor aus den Jahren 1523—1527.

376.

II 165

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich, 1523.

Übersendung einer Schrift von Zwingli mit der Einladung, weitere Weisungen zu schicken. Gruss an Burgauer.

Salve rursus, charissime Vadiane. Vixdum abierat hesternarum literarum tabellarius sive mavis tabellaria, adferens una librum Zinlia-

num, et tu de eo per literas tuas parentem admones: num impressus sit necne. Impressus est Zinlianus liber, quod quidem iam facto ipso et ad te misso libro intelligis. Nunc tuum est, Vadiane, quid faciundum sit, dispicere, quantumque numerum exemplariorum velis significare; aut si trecentos missurus es (sic enim a nescio quo accepi) Norimbergam, accedat pervoletve ad nos, qui istuc avecturus est Zinliana scripta. Alia enim ratione, quomodo anteverti queant bibliopole alii, non video. A prandio hec scribimus, tabellario abitum properante; quare ne fastidias oportet indoctissime, sed amice tamen scriptas literas. Hec ego quasi docte<sup>a)</sup> scriptitare soleam, sobrius cum sim. In hoc tempus bene vale in Christo, donec occasio detur iterum atque copiosius tecum nugandi. Tiguri, crastino die earum literarum, quas ab ancilla ἀρχιγραμματέως nostri accipis, anno 1523.

Muraria bene precatur sorori suę, tibi tuisque.

Conradus Grebelius tuus.

Familia Grebeliana Vadianum nomen salva salvum esse iubet. Leopoldus<sup>b)</sup> in idem coniurat votum.

Parochum vestrum in Christo incolumem esse et doctum scribam regni cœlorum, qui nova cum veteribus, divina cum divinis, testamentum utrunque eruere laboret, IUBEMUS, hoc est, ut is sit, qualis et est deo volente, non solum corpore, verum etiam concionibus et evangelii ministerio valens.

Heus Benedicte! quid obmutescis? Quin gry saltem facis Grebelio tuo. Pulmenti memini; tu rescribe quippiam de pulte, nos vocamus Musio, wo muß heist eß.

Hęc quęso loco epistolę ad se missę lectitet εὐλόγητος meus Burgoerus.

Benedictum Vadianum, tanı meum quam tuum fratrem, ex animo amo et salvere iubeo.

Domino domino Ioachimo Vadiano, affini charissimo.

Apud Sanctum Gallum.

a) Oder "docto"? — b) "LEOPOLDUS".

<sup>1)</sup> Vrgl. I, Register.

### 377.

II 166.

## Barbara, Äbtissin von Schännis 1), an Vadian.

Schännis. 1524. Januar 13.

Danksagung für ihrem Vetter Wilhelm von Stein erwiesene Freundschaft und Ehre. Bitte, ihm auch in Zukunft mit Rat und Tat beizustehen.

Unser grüß mit erbiettung aller eren und fründschaft. Wirdiger, wolgelertter her dockter, wir habend vernumen der frünschaft und eren, die ir zieget habend unsrem lieben vetter Wilhelm von Stain, daz er es gar hoch gerümet hat. Deß wir üch hoch danck sagend, und wo wir es mochden verschulden gegen got und hie in zit, welltten wir alzit genaiget sin. Lieber her dockder, witter ist min früntlich bit mit flisigem erst (!) an iüwer wird, unserem lieben vetter in befelch haben daz best ze tün, ratten und helfen zü allen eren; wan er al sin hofnung und herz uff üch hat geseczet. Welend wir in güttem nümer mer vergesen, wo es ze schulden kem. Lieber her dockter, nit me, den got hab üch in langwiriger gesundhait. Datum in unserem gotzhus ze Schennis, im jar, do man zalt nach der geburt Christi MD und im XXIIII. jar uf den XX. tag.

Barbara, von gottes gnaden epttisin ze Schennis.

Dem wirdigen und wolgelertten herren her Jochiem von Watt, dockter in beden rechden und in der artzenig, unserem besunder gütten fründt, zu Sant Gallen.

1) Von Barbara, Äbtissin zu Schännis, liegen 2 Briefe aus dem Jahre 1524 vor.

## 378.

II 168.

## Erasmus Schmid 1), an Vadian.

(Stein am Rhein.) 1524. Februar 5.

Bitte um Bericht über den angeblichen Abfall des Benedict Burgauer. Mitteilung über Zwingli.

Ioachimo Vadiano suo.

Gratia et pax a deo patre et domino nostro Iesu Christo. Multorum hominum sermone audio, Benedictum nostrum Christi castris desertis rursum Antichristo nomen dedisse, rem profecto ut mihi incredibilem adhuc, ita certe omnium, si ita esset, luctuosissimam. Verum multa faciunt, ne id credam: inprimis autem Benedicti nostri candor et in Christo constantia; deinde quod tuo commercio frequentissime utitur. Tibi enim ex parte imputaremus, quod hominem in officio non retinuisses;

quanquam non tam suspiciosi sumus, ut id protinus credamus aut ut tam male vobis fidamus. Utcunque sit, bene speramus; tuum autem erit, me per literas certum facere. De Zvinglio fortasse scire cupis, qui cum illo agatur. Belle omnia habent. Hac hora a Tiguro quidam veniens læta a) mihi de rebus evangelii nunciavit. Cætera e gernano meo disces. Vale in Christo Iesu. Salutant te omnes fratres mei et inprimis Ioannes. Salutato nobis Benedictum, uxorem tuam et cognatum tuum Gasparum cum mellitissima coniuge sua. Dominus vobiscum.

Erasmus tuus.

### 5<sup>ta</sup> Februarii MDXXIIII.

Viro doctissimo et christianissimo I o a chim o V a diano, amico primario.

Apud S. Gallum.

a) "leta".

<sup>1</sup>) Vrgl. Brief 281, wo die Anmerkung dahin zu berichtigen ist, dass von *Erasmus Schmid* (Fabricius), Pfarrer in Stein a. Rh., vier Briefe aus den Jahren 1521—1526 vorliegen.

II 170.

### 379.

## Barbara, Äbtissin von Schännis 1), an Vadian.

Schännis. 1524. Februar 14.

Darlegung der Gründe, weshalb sie trotz guten Willens jetzt nicht im Stande sei, die von ihrem Vetter zu seiner Ausbildung verlangten zehn Kronen zu bezahlen. Empfehlung desselben zu fernerem Wohlwollen.

Barbara, von gottes gnaden epttissin ze Schennis.

Unser früntlich grütz mit erbiettung aller eeren. Lieber her dockter, wir habent üwers schribens wol verstanden und bisunders unsers vetters halb, das wir im solten fürsezen 10 kronen umb ettwas, was noch ze lernen von üch, daz sin grosse nuz were ze wisen; wie er uns selber hat gesait, das es im mer den hundertfeldig wider wurde; und er hat uns ouch selbes gar trülich gebetten, das wir im die vorgenanten 10 kronen welten jez fürseczen. Aber warlich, her dockter, unser herren von Schwicz und Glares sindt jez zü Schennis gewesen uf sant Sebastians tag, unsere kilwichi, und habent uns ufgelaidt ein grosen bow, als ein ganzen nüwen crützgang ze büwen. Und wir wissend kain gelt darzü; und die buren willen kain zins noch zenden mer bezalen; kain niement nünz von inen bringen mer wie von altter her. Und ouch so habent wir die pfründt unserem lüpriester müsen beseren um 12 müt kernen durch bezwang unseren heren von Schwicz und Glares; wan si sind schirmherren über unser

gozhus. Darum, lieber her doctor, wir vermugens nit. Aber wo wir im sust mit helfen kündend, so weltend wirs von herzen gern tun zu aler zit, wie er ouch semlich uns wol vertruwet und ouch innen worden ist. Darum, lieber dockter, wir bittet üch trülich, das üwer wirde daz best togend mit unserem vetter; won ir wisend wol, wie es ain gestalt mit im hat, so als wir. Und nit wellent vor im verbergent, was im not ist ze wisen zů siner kunst; und ir tund ain gros gozlon. Aber uf das ir nit turfent zwiflen, daz er üch die 10 kronen nit wellte bezalen, eer daz hürig jar enttend; weltte üch erlich und redlich bezalen wie ain biderman. Darum, lieber her dockter, wir bittend üch fründlich, daz ir das best tugend mit unserem lieben vetter, wie wir uf üch das und grössers vertrüwen. Und wo wir semlichs gegen üwer wirdi möchdend oder kündent vergeltten, so welttens wir zu aller zit darzu flisig und gutwilig gefunden werden. Was wir im witter befolen habend, daz kan er zu üwer wirde wol mundlich reden. Nit mer uf diser zit, den go(t) sig mit üch. Datum Schennis, uf der altten fasnacht im XXIIII jar.

Geschrift und sigel.

Dem wirdigen wollgelertten heren Joach im von Wat, docktor in der artzeni zu Sant Gallen, unserem güten früwnd.

1) Vrgl. Brief 377.

380.

II 172

## Hieronymus Froben 1) an Vadian.

Basel. 1524. Februar 17.

Verzeichnis der bei ihm zur Ausgabe kommenden Bücher. Bitte an Vadian, bei dem Briefschreiber eine helvetische Chronik herauszugeben. Übersendung eines Buches als Geschenk.

S. D. Reddidit nobis literas tuas tabellarius hic, eruditissime Vadiane, quibus, quid novorum librorum ediderimus a), ad te mitti cupis. Etsi multa in manibus habeamus, absoluti tamen nihil est. Eorum catalogum b) tibi præstabo, ut ex his, si quid postea volueris, commodius indices. Sunt autem hi: Paraphrases Erasmi in Marcum et Acta Apostolorum, item Colloquia, recens locupletata ab autore; ad hec, Nux Ovidii, duo hymni Prudentii cum commentariis Roterodami, Euripidis Hecuba et Iphigenia, Gręce et Latine, tum libellus Erasmi de Confessione; quę omnia deo auxiliatore in has absolventur nundinas cum grammatica hebrea, iam primum a Sebastiano Munstero edita a). Cęterum ut nun-

quam mihi tecum ulla intercessit familiaritas, ita omnibus tua perspecta humanitas animum addidit efflagitandi ex te munus molestissimum licet, at patrie nostræ totique genti Helvetiæ ornamento futurum: nempe ut post tuorum gravium studiorum remissionem ad Helvetica te conferres chronica, que parum studiose congesta aut a novo rescribenda lingua patria aut ante impressa et mutanda et locupletanda, ut tibi consultum iudicabitur, sunt. Hoc molestie abs tua Humanitate non exigerem, si quisquam Helvetiorum idem, quod tu, hac in re posset, eoque audacius, quod te non mediocri in nostram patriam studio teneri intellexerim. Porro quod ad me attinet, susceptos labores recompensabo liberaliter. Si quid in hac re tibi cordi fuerit, fac, queso, proximo nuncio significes; nam ita ad hoc chronicon edenduma) affectus sum, ut etiam quale quale sit, libeat excudere. Belle vale et inepto, ineleganti veniam dato. Hilarium, ut petivisti, per hunc (qui nostram benignitatem non expertus est, quod ex nostris libris nihil ambierit) ad te dono mitto, future amicitie primitias. Rursus vale. Resalutat te parens meus. Basilee, die Iovis post Invocavit, anno MDXXIIII.

Hieronymus Frobenius.

a) Erstes "e" geschwänzt. — b) "cathalogum".

Ornatissimo viro, domino Ioachimo Vadiano.

1) Von *Hieronymus Froben*, Buchdrucker in Basel, liegen zwei Briefe vor aus den Jahren 1524 und 1544.

II 171.

381.

## Johannes Wanner 1) an Vadian.

Constanz. 1524. Februar 19.

Seine Bereitwilligkeit, Vadian gefällig zu sein. Verfolgungen von Seiten des Bischofs. Guter Stand der neuen Lehre in Constanz. Die bevorstehende Verehlichung des Thomas Blaurer.

Gratiam et pacem a deo et domino nostro Iesu Cristo. Non opus erat, charissime frater, ut me pro libro rogares, quod sciebas, mea omnia ad pedes tuos esse posita. Iubere debebas et non rogare. Nunquam non parebo iussis tuis. Amo enim ex corde non solum, qui bene faciunt, sed etiam qui bene volunt reipublicæ a) christianæ. Causa mea felicissimum exitum habuit. Cum enim episcopus me vellet repellere ab officio b), melius quam prius me instituit, et cum nocere vellet, rebus meis omnibus consuluit melius et me ex Babylonica et plus quam diabolica captivitate

plane liberavit, ex papistico sacrificulo citra tamen sacrum oleum me verum dei ministrum consecravit. Dispeream, si o unquam fuit me felicior; sed gratias ago et habeo omnipotenti deo, ex cuius singulari quadam benignitate hæc successerunt. Sed hanc meam felicitatem non potui celare, ut qui in adversitate et morte condolebas, nunc me resurgente etiam gauderes. Episcopus salutiferum do dei verbum, cum me repelleret, occidit; sed christianissima Constantiensis ecclesia dei tamen virtute mox resuscitavit, ut merito cantaremus: Christ ist erstandenn. Et Blaurerii te salvum exoptant; Thomas die lunæ nuptias celebrabit. Saluta meo nomine, quotquot de christiana religione bene sentiunt. Vale in Christo Iesu. Datum Constantiæ, sabatho post Invocavit, anno salutis MDXXIIII.

Iacet fere prostratus apud nos Antichristus; modo non revivisceret.

Tuus ex animo Vannius.

a) "reypublicæ". — b) "t" für "c". — c) "sy". — d) "salutifferum".

Utriusque nominis expertissimo medico Ioachimo Vadiano, in Christo fratri suo charissimo.

1) Vrgl. Brief 375.

382.

II 16q.

## Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

Zürich. 1524. Februar 24.

Er lobt den Eifer Vadians für das Evangelium und verweist mit Bezug auf die Erklärung einer Bibelstelle auf seinen offenen Brief an Wendelin Oswald in St. Gallen. Grüsse und scherzhafte Mahnungen.

Gratia et pax a deo et domino nostro Iesu Christo. Tuum, carissime Vadiane, in evangelio Christi tam alacre studium et miror et exosculor, nec est, ut unquam tibi verendum sit, ne occupationum pondere pressus tua vel fastidiam vel negligam; eis enim tædium²) ex tumultibus natum levo. Taceo, quod rusticior futurus essem (qui alioqui semel tamen rusticus sum, hoc est totus), si ad hominis tam docti, tam amici, tam denique pii epistolas supercilium tollerem, cui hoc potius verendum esset, si crebro scriberem, ne Musas tuas et pietatis studia interturbarem. Negotium b) nostrum feliciterc, ut spero, brevique absolvetur; morantur nunc negotiad. Quos misisti, summe placent. Faxit deus, ut multos eiusmodi habeamus artifices. Ut autem illis res nostre Tiguri placeant, ex ipsis discere licet. De loco Actorum 15 non est, ut te multis defatigem; sed

apertam ad Vendelinum epistolam ubi legeris, iudicium nostrum amplius de eo non requires, quamvis nec ipsum postulasti; sed quicquid illic sentiendum est, ipse iam sentis, antea quam nos audias, ut ex epistola tua facile colligi potest. Volui tamen hominem paucis alloqui, quo videret, non defuturos olim adversarios, si ipse obstrepere pergeret. Hanc ubi legeris, cera rubra, signo vero quolibet incognito, signa et reddi cura; et si verearis seviturum, da operam, ut prius describatur. Nos enim amanuensem ut nullum habemus, ita ne unius epistole copiam ad alium emisse. Salvos iube ludimagistrum, Benedictum, episcopum nostrum, ac meo nomine iube, ut oleo ad lactucas utatur eoque se perungat, si quæ membra sint incommoda valetudine; nam ad hunc usum unxerint apostoli, ut est apud Marcum, infirmos, ut corporis valetudo restitueretur, qua post vicissim anima decumbere cogatur. Fide, qua Messie adhæremusa, beamur, non oleo; nam alioqui utres caprini essent beatissimi, qui oleo ita delibuti sunt, ut etiam vomant. Sed hec omnia per iocum; nam et hi, ex quibus erratulum hoc habeo, ioco magis quam odio iudicarunt. Gratulor autem secundum hec ei, quod auditores tales habeat; nam nobis sane nihil unquam gratius fuit, quam quod auditores ipsi suis manibus verbum tractarent, mente versarent, moribus vero exprimerent; sic enim se ista a) fere sequuntur. Vale et iam audi, quid cum Vendelino sim confabulaturus. Ex Tiguro, 24. die Februarii MDXXIIII. Cetera omnia referent, qui hec ferunt. In mediis strepitibus omnia cogimur agere, unde et omnia obsecro boni consulas.

Huldricus Zvinglius tuus.

Doctissimo piissimoque viro Ioacimo Vadiano, fratri nostro in Christo carissimo.

a) "e" für "æ". — b) "negocium". — c) Erstes "e" geschwänzt. — d) "negocia". — e) "isa". I) Vrgl. I, Brief 100.

II 174.

### 383.

# Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1524. Februar 26.

Bericht von der Ankunft Eppenbergers, eines Freundes Vadians. Sein Beistand bei der Aufsuchung eines Lehrmeisters. Seine Bereitwilligkeit, ihm auch mit Bürgschaft zu dienen, wenn Vadian es verlangt.

S(alve), mi Vadiane doctissime. Quomodo res nostrę publicę habeant, satis intelligis, opinor, ex Beda Milite sive Zinlio, quare

non opus est tibi balbo recitatore eorum, que apud nos fiant. Aliud est, quod te scire velim et tractare tecum. Venit huc Eppenbergius, ut ipse ait, necessitudine quapiam iunctus tibi. Rogavit operam meam vel potius Ulysseam illam Grebelii industriam, qua ei adessem in inveniendo artifice tondendorum pannorum. Ego quicquid potui, præstiti rogatus ab hoc et a fratre meo Laurentio. Invenimus, qui vellet docere hominem, modo ego fideiuberem pro eo, quibus ego sic, si tu iubeas rescriptis litteris, quas hic referret, cum fortunas eius non nescias, non dedignaturum fideiubere. Iam tuum erit me monere, quid faciendum sit. Parum intrepidus Christianismus hic meus est, qui hoc pro homine et fratre dubitem polliceri, maximeque si me non excusant creditores mei; quorum quidem ære nisi tam gravarer, vix non promisissem satisdationem loco Eppenbergii statimque promisissem. Quicquid tu imperabis, ratum erit, ut exequamur præstemusque. Salva sit coniux tua cum Theodosia tua et omnibus tuis. Vale in Christo. Ex Tiguro, die sabathino post festum Mathie, anno MDXXIIII.

Conradus Grebelius, mancipium tuum.

Domino Ioachimo Vadiano, viro undecunque doctissimo charissimoque. Apud S. Gallum.

1) Vrgl. I, Register.

384.

II 178.

## Michael Hummelberger 1) an Vadian.

Ravensburg, 1524. Februar 27.

Entschuldigung für seine spärlichen Zuschriften. Lob des Philipp Melanchthon der trotz hinderlicher Bestimmungen das Rectorat der Universität Wittenberg erlangt hat und bei den Studierenden hohes Ansehen geniesst. Die Vorsteher und kirchlichen Einrichtungen in Wittenberg. Schrift Luthers über Schuleinrichtungen. Bitte um Berichte von Zürich.

Michael Humelbergius Ioacimo Vadiano suo sal(utem). Quod ad te rarius scribo, Vadiane eruditissime, facit nonnunquam tabellariorum penuria, nonnunquam rerum, quæ te oblectarent, inopia; quanquam ne nunc quidem sit aliquid te dignum, nisi forsan ea grata futura sint, quæ a Wittenberg a mihi nuper sunt allata. Ea sunt de statu academiæ, cuius nunc rectorem agit Philippus præter solitum morem, quo lege cautum hactenus fuit, ne uxoratus quispiam eam dignitatem assequeretur. Effecital tamen Philippi præcipua virtus et in provehendis studiis dexteritas, ut hoc honore honestaretur cum maxima glo-

Nr. 385

Quas in hoc magistratu ipse leges tulerit, heic leges, mea manu transcriptas. Revocavit ille ab b) inferis vetus declamandi genus, a Germanis scholis iam multis sæculis desideratum. Eius autem certaminis ipse primus specimen edidit c) et classicum cecinit, dum pro iuris studio potentissime declamavit et altero die Guilielmum Nessenum contra vehementissime declamantem audivit; quo certamine iuventutem mire animant ad elegantiora studia et ad simile exercitium ardenter invitant. Præterea de administratione ecclesiæ hæc: episcopum illeic habent Ioannem Bugenhagium Pomeranum, virum doctum et pium, qualem Paulus gregi christiano vult præfici, qui sit ἀνέγκλητος θεοῦ οἰκονόμος, μιᾶς γυναικός ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά. Huic assistunt diaconi duo, quorum baptismi et eucharistiæ est administratio. Ei interdicitur eucharistia, qui episcopo suæ fidei rationem reddere non norit. Hæc autem præscripta est libello a Luthero editoc) et in publicis contionibus quotidie rudi popello inculcatur. Sunt insuper alii duo, optimorum iudicio et testimonio probati viri, qui missæ loco feriatis diebus novum testamentum enarrant. Dominicis vero diebus Lutherus ipse concionatur, qui et nunc d) libellum edidit c) ad Germanici imperii civitates, de constituendis scholis et excitandis studiis literarum. Hæc, mi Vadiane, habui, quæ nescio si te sint oblectatura. Certe mihi digna visa sunt, quæ tibi cursim et fortuito tabellario communicareme); ut simul etiam cognosceres, me tui nunquam oblivisci. Tu igitur vicissim pro tua humanitate et insigni candore tuo me oblecta tuis amantissimis literis; maxime autem, si quid habes, de Tiguro, cui reliquos Helvetiorum pagos plerosque omnes propter Zvinglium aut magis Christum adversari et extremam cladem minari dolenter audio. Vale in Christo. Ravenspurgi, dominica Oculi 1524.

Clarissimo viro, domino Ioachimo Vadiano, medico et senatori Sanctogallensi, domino et amico suo incomparabili.
a) "effæcit". — b) "ab ab". — c) "æd-". — d) "nunc nunc". — e) "comunicarem".

1) Vrgl. Brief 214.

XI. 200.

385.

## Johannes Botzheim 1) an Vadian.

(Constanz. 1524. Februar ?.)

Dem Prediger in Constanz wurde vom Bischof das Predigen verboten, musste ihm aber alsbald wieder gestattet werden.

S(alutem). Clarissime doctor, frater amicissime. Audio et apud vos evangelium vim pati, æque ut alibi, per picas illis præde inhiantes. Valeant

abeantque, quo dignæ sunt. Concionator noster per sycophantas aliquot papisticos insidias patitur; sed hactenus per me apud pręsulem non segniter defensus nihil mali sensit. Cœpit ad pręces quorundam non vulgarium civium diebus dominicis, quibus ex instituto sui officii a) non obligatur, dicere ad populum, quod tanto applausu audientium fecerat b, ut ceteri concionatores, nempe monachi, fere suis auditoribus fraudarentur omnibus. Hoc male habuit. Ansam sumpserunt inde Caiphæ et Annæ, nihil non molientes, apud præsulem c) curantes, ne ultra permitteretur diebus dominicis dicere verbum dei, quod uno die factum erat. At periculo tumultus futuri, qui iam erat in foribus, permissum est illi verbum dei liberum, quod exanimes illos reddit nebulones! Expectamus, quid futurum sit postea. Vocor ad alia, ne liceat addere verbum. Bene vale.

Tuus ex animo Abstemius.

a) "offitii". -- b) "œ" für "e". -- c) "e" für "æ".

1) Vrgl. Brief 317. — Unter dem «concionator noster», dessen Partei Botzheim hier nimmt, kann doch nur der Domprediger Johann Wanner verstanden sein, dem der Bischof nach dem Auftreten der österreichischen Gesandtschaft vom Januar 1524 gegen die «Lutherei» die Pfarrstelle im Münster genommen hatte, worauf ihm der Kleine Rat auf Begehren einer Anzahl Bürger die Kirche St. Stephan zur Verfügung stellte; siehe Pressel, Ambrosius Blaurers Leben und Schriften S. 53. Völlig sicher ist dies freilich nicht.

386.

II 177.

# Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1524. März 22.

Erneuter Dank für ihm und seiner Schwester Sapientia erwiesene Dienste. Er erbittet sich den Beistand Vadians bei der Geltendmachung seiner Rechte auf eine vom Kloster Königsfelden ihm zugesicherte jährliche Pension. Seine Wünsche für Beilegung der kirchlichen Wirren. Zusendung der Rede der Rhodier vor dem Papste.

Sese commendat offertque ad vota cum salutis exoptatione. Colende et egregie vir amiceque charissime, octava præsentis tuas dominica LXX<sup>mæ</sup> exaratas ex Sancto Gallo accepi michi semper gratas, ex quibus tuam humanissimam oblationem non solum in me et sororem charissimam, verum etiam alios, Studer puta, concernentibus clare persensi, pro qua plurimas et quas valeo gratias habeo, neque diffidentiam habui aliquam de persona tam sinceri amici et domini, cui profecto scio me ob tanta et michi et sorori præstita beneficia obnoxium et obligatissimum; nec deest animus respondendi cum multa gratitudine. Non ignoro, quid Constantiæ pro me egeris, et si opus, scio te michi numquam defuturum. Qua

confidentia fretus in casu occurrente etiam cum dominabus abbatissa et conventu in Küngsfelden tuum patrocinium et consilium implorare non vereor; nam ab olim constituta est michi pensio annua XXX<sup>ta</sup> florenorum Renensium super monasterii fructus, donec vixero, annuatim solvenda de consensu abbatissæ et monialium tempore Alexandri papæ, eo quod ego (qui parrochialem ecclesiam Niderpfarr vel inferiorem nuncupatam opidi Walßhut iure obtinueram) iuri meo et ecclesiæ libere renuntiabam in favorem et commodum monasterii prædicti, cui illam asserunt perpetuo unitam. Quam pensionem solvere differunt et recusant, invocando auxilium magnificorum dominorum Confederatorum, qui michi et doctori Matheo Rotenberg desuper scripserunt ad remittendam huiusmodi pensionem, prout, ne nimis sim fastidiosus, a sorore mea priorissa et, si opus, doctore Matheo præfato intelliges a). Verum, cum sim senex et pro victu et necessaria vitæ sustentatione in recompensam iuris mei de consensu illorum pensio constituta sit illaque carere non valeam, statui omnino iure exigere mediante, quod michi ab antiquo debitum est, neque ordinationes novæ, si forent, illic de pensionibus persolvendis ab antiquo constitutis et iure debitis michi præiudicare possunt nec debent. Quodsi gravatas se sentiunt dictæ moniales, renuntient ecclesiæ, quam dimisi, prædictæ cum iuribus suis illamque michi ad manus tradant. Bene curabo illi providere et saluti ipsorum et meæ providere. Sed scio eas id non facturas; quare rogo, ut domini Confederati me in iure et iustitia meis fovere velint et tamquam unum ex suis tueri et defendere; pro qua re, si opus fuerit, hortor humanitatem et fidem tuam sincerius, quatenus (?) michi assistere, ut ius quæsitum michi non auferatur, sed conservetur, digneris negotiumque dirigere, prout necessitas illius expostulat; importunitatem autem meam excuset, rogo, necessitas et fides amici, qui se in omnibus totum offert. Utinam altissimus gratiam largiatur, ut nos simul illic in bona pace et tranquillitate simul vivere valeamus. Doleo equidem vehementer de conturbatione tanta in hiis, quæ ad fidem catholicam et pacem conservationemque et salutem animarum ac patriæ tendunt. Concedat deus ipse, largitor omnium bonorum, ut sapiamus ea, quæ sunt ad sobrietatem, et non plus quam oporteat, sed in spiritu humilitatis, nec transferamus terminos, quos posuerunt patres nostri. Altissimus omnia bene vertat. Mitto orationem Rhodianorum coram hoc pontifice habitam alias, si forsan illam legere et videre placeret; nec aliud pronunc occurrit, nisi quod te cum tuis bene valere desidero priorissamque, ut soleo, nostram meque commendatum facio. Ex urbe, XXII Martii 1524.

Tuus C. Wirtt totus.

Excellenti ac præstantissimo viro, domino Ioachimo de Watt, alias Vadiano, medicinarum doctori expertissimo, domino et amico optimo et colendo.

S. Galli.

a) "inteliges".

1) Vrgl. I, Brief 52.

387.

II 179.

## Ulrich Zwingli1) an Vadian.

Zürich. 1524. März 28.

Beruhigung Schurtanners. Er entschuldigt die Mängel und Lücken in seinen Schriften mit der hastigen Abfassung derselben. Sein Abkommen mit dem Buchhändler.

Gratia et pax a domino. Pręstiti, quod potui, doctissime Vadiane; quicquid hic peccatum erit, tibi imputa. Mentionem tui fecimus, quod ipse nimirum nolebas; sed sic aperiendum fuit, quibus occasionibus adducti scripserimus et cur ad istum maxime scripserimus. Boni consule. Ceraunelateum non dubito anxium futurum (sic enim fecimus Schurtanner gręcum), quibusnam officiis nobis respondeat. Verum tu compesces hominem, ne quicquam vel dicat vel faciat, nisi ut omnem operam consiliumque ad amplificandam gloriam dei impendat. Es et huius admonendus, quod pastor hic noster longe incultior incuratiorque exit, atque intenderamus. Tumultuum enim, quibus hodie passim miscetur hic mundus, inopinate procelle, quicquid belle compositum videbatur, ut prodiret, non modo in istoc opusculo, sed in omnibus, que edidimus, ne purius exirent, impedimento fuerunt. Ita enim omnia extrusa sunt potius quam edita, ut nullum unquam libellum domi absolverimus, priusquam chalcographus excudere orsus esset; quo factum est, ut multa sepius, quam par sit, repetiverimus, multa neglexerimus, que in precedentibus nobis dicta putabamus, dum forte in epistola aliqua ad amicum scripta eorum mentionem feceramus, que hic maxime necessaria fuissent. Ita cogimur, immo a) versamur, hinc ab amicis, istinc ab hostibus; hic urget chalcographus propter nundinas; hic frater aliquis, quem iniquusb) premit episcopus, ut sibi consulamus, retrahit. Unde, ut diximus, dum illi respondimus, interea factum est, ut ea in libello omiserimus, que prima esse

debebant. Sed in his omnibus dei providentiam agnoscimus; huius enim consilii sumus, ut omnes omnium commentarii pereant, maxime tamen nostri, posteaquam literę sacrę fuerint vindicatę. Eo igitur disponente omnia nostra temporaria exeunt. En Vadiane, non est unica epistolę alicuius in omni supellectile nostra copia. Ita omnia, ut in buccam veniunt, exeunt, ut loqui rectius nos dixeris, quam scribere. Bibliopola vester ita nobiscum convenit, ut simul aliquot exemplaria mitteremus ad se, mercedemque daturum pactus est. Si vacat, rem eam cura; sin minus, da baiulo agendi ansam. Sed heus, dum hęc ad hunc modum scripsimus, adest, qui nos ad Sanctogallenses quosdam vocet, quos et persuasi, ut ipsi baiuli vices supplere velint. Ferunt igitur isti sine omni impensa; id quod et Schurtannero significabis; ei enim etc. Quin potius schedam clausis iam literis inseram! Nihil sis anxius, quam ut ad Ceraunelateum extemplo hęc mittas. Salva sit uxor et liberi. Ex Tiguro, 28. Martii MDXXIIII.

Huldrich Zvinglius tuus.

Doctissimo piissimoque viro I o a c i m o V a d i a n o, fratri suo in Christo dilecto.

a) "imo". — b) "iniqus". — c) Der Schluss des Satzes ist aufgegeben, weil der in den schon verschlossenen Brief hineingesteckte Zeddel den Auftrag an Schurtanner ersetzte.

1) Vrgl. I, Brief 100.

II 182.

## 388.

# Gräfin Magdalena 1) von Montfort an Vadian.

1524. April 10.

Bitte, wegen des entwendeten Ringes seines Bruders mit dem Sohne des Diebes ein Abkommen zu treffen.

Magdalena, gräfin zů Montfort, geporne gräfin zů Ötingenn etc. Unnsern grůß zůvor, lieber doctor. Ewer schryben, unns vorgestern des rings halb von euch zůkomen, haben wir vernomen, und kompt desshalb des allten gefangen mans eelicher son zů euch, in willen sich von sins vatters und des rings waegenn mitt euch zů vertragen. Ist unnser pittlich beger an euch: diewyl sin vatter by achtzig jarn allt und arm ist, ouch an seim lyb von söllichs rings wegen vil martter und ain costen erlitten hat, im ouch billich ain fundmůtt geben wurd, ir wellend dasselbig ansehen und des gefangnen son gůttlich mitt euch von Ewers brůders wegen vertragen und abkomen lassen; ouch euch umb unsert willen da-

rinn hallten, alls wir euch vertruwen. Statt unns gegen euch zu erkennen. Ob ir glych heruber schickten, sorgen wir, ir mochten nitt mer erlangen, dann sin son mitt euch abkomen wurt. Was euch daruß gefalt, ist gwin. Er hatt söllichs rings halb ouch nitt vil nutz gehept. Datum uff miserjcordia domini, anno XXIIII.

Dem hochgelertten, unserm lieben besonndern doctor Ioachim von Watt zu Sant Gallen.

1) Vrgl. Brief 345 u. 347.

389.

II 186.

## Wolfgang Schatzmann 1) an Vadian.

Sempach. 1524. Mai 5.

Bericht vom Tode seines Vaters und von dessen letzten Willensäusserungen. Anfrage wegen Aufnahme eines Bekannten in den Benedictinerorden. Bitte um Aufklärung über die obschwebenden religiösen Streitigkeiten. Empfehlung des Überbringers Leonhard Fischbacher.

Laurifero ac egregio viro Ioachim Vadiano, doctori consanguineo, profert salutem. Tertio a) Nonas Aprilis b) circa quartam horam annosus pater naturæ debitum persolvit. Infirmitatem prolixam, quam perpessus fuit, ita patiens exstitit, ut admirabamur (!) nonnumquam; nam ipsumprius austerum et de facile percitum nosti. Qua enim gratia a) suam permutavit complexionem, nescitur. Obitum suum longe prædixit; appropinquante mortis suæc) hora convocavit nos ambo et commendavit nobis fratrem minorem natu Georium cum noverca, qui orationem dominicam cum angelica annuntiatione a) et Latine et Almanice non titubanter orare didicit, et est puer trium annorum. Me ipsum, vir humanissime, pater in extremis ferme allocutusd, dicens: «Fili Wolfgange, unum ad te oro, ut perscribere ardenti littera digneris doctori Ioachimo Watter, ut talem cum fratre tuo curam (si adolescentiam pertingat) habeat, sicuti de te, laudante te, habuit.» Nam semper nobiliorem fiduciam in te quam in doctorem Antonium e) habuit; noluit enim, ut mitteretur ad Cracoviam secundum fratrisf) Sebastioni sententiam, sed potiusa) ad Austriam, te opitulante. Annue igitur ultimæ patris petitionia, rogamus obsecramusque tuam Humanitatem et recordare ultimorum verborum. Et cum hisce g) rebus omnibus finem imposuisset, dixit: «Tempus eundi instat; præparate sepulchrum profundum. Malignum non timebo; matri omnipotentis servivi per sexaginta annos cum oratione a) prædicta

, Sancta Maria, perpetua virgo virginum' singulis quidem diebus, et tantam consolationema) in his habeo, ut mihi ipsi timere potero(!) minime.» Demum sororem Iustinam exhortari iussit, ut, si quid turpe egisset, abstineat et diem ultimum præ oculis haberet. Iish) omnibus finitis, ratione a) optima, patientia<sup>a)</sup> probata et loquela intelligibili omnes benedixit, evanuiti) sororem de prædictis compellare. — Amice insignis, vir quidam genealogiæ eximiæ, Georius nomine, moribus ac probitate perspicuus k), in castitate perseverare nititur, qui ardet accipere ordinem Sancti Benedicti in forma fratrum sæcularium. Quare te exhortor, ut, si indigent fratribus, renuntia a) mihi; nam homo iustus, probus, honestus et annorum bonorum. Quod alterum est: exaltercationes a) inter dominum plebanum et me aliquando exoriuntur ex parte huius sectæ Turicensis. Instamus aliquando ambo et nescimus, quid faciendum aut credendum siet. Tu vero, cui nobilior intellectus et persc(r)utatio est, rescribe, quid de his rebus credendum aut faciendum sit. Vertiginem capitis mei ariolare<sup>1)</sup>, quomodo avertam. Oro intime desuper, doctor celeberrime, præsentatorem litterarum sine litteris abire ne digneris, ut acta respondeant promissis, te me velle visitare aut continuis visitare litteris. Dominum Leonhardum Fischbacher aggrava<sup>m)</sup> litteris, qui domino Iohanni Fer (ut ipse<sup>n)</sup> fert), plebano, fideliter et perpulchre servivit, omnibus carus et acceptus singulis. Vale optimis avibus; rescribe. Iterum vale. Raptim ex oppidulo o) Se(n) dpach, tertio Nonas Maii, anno 1524.

Wolffgangus Schatzman.

Præstanti ac insigni viro, Ioachimo Vadiano, suo consanguineop).

a) "c" für "t". — b) "Apprilis". — c) durchgehends "e" für "æ". — d) "alloquutus". — e) "Anthonium". — f) "fritris". — g) "bysce". — h) "is". — i) Doch wohl für "emonuit" verschrieben. — k) "perspicuuus". — l) "arrialare". — m) "agrova". — n) "ipsi". — o) "opidulo". — p) "consanguinio".

1) Vrgl. I, Brief 3.

II 185.

390.

# Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1524. Mai 7.

Seine Besorgnisse wegen der religiösen Wirren und sein Wunsch, dass die Christen geeinigt gegen die Türken vorgehen. Der Rückzug der Franzosen aus Mailand. Die Furcht vor der Pest in Rom. Beileid zum Tode der Mutter Vadians. Empfehlung seiner Schwester Sapientia.

S. P. D. cum sui sincera commendatione. Egregie ac doctissime vir, attulit nuper Gallus noster tuas cum sororis literis literas michi

gratas semper, et prout ipsæ declarant literæ, etiam Gallus declaravit conturbatam conditionem et statum rerum illac, me non immerito etiam conturbantem. Oro deum piissimum, ut oculis suæ misericordiæ nos respiciat, ut simus unanimes, unum sentientes, nichil per contentionem aut inanem gloriam, scismataque extinguat et pacem christianis concedat, ut contra perfidum Turcum arma et animum dirigant, cum hoc tempore bona se offerat (ut creditur) opportunitas a) propter defectionem duorum fratrum a Thurco, qui erant magni apud Thurcos, ut ex epistola ad reverendissimum cardinalem vicecancellarium missa præsenti colligata accipies. Intellexib) autem ex aliis scriptis, quod Machmut Beg, singiachoc)(!) Moreæ, frater locumtenentis Siriæd) et Egipti, pecunias et thesauros auferense) provinciamque diripiens, in Alexandriam cum octo velis navigaverit; quare eum non interfectum aut necatum a Thurco, sed adhuc cum fratre suo illic vivere et dominari apud Alexandriam arbitror. Hic vero in Italia apud Mediolanum, ex quo Gallorum exercitus dicitur retrocedere, speratur etiam tranquillitas aliquando; in urbe autem Roma non absque pestis suspicione sumus. Propterea audientiæ suspensæ sunt. Deus nobis ubique adsit. Commendo autem fidei tuæ charissimam priorissam nostram et eius monasterium, quantum valeo, et me ipsum meque concernentia negotia illic occurrentia. Doleo autem et profecto condoleo plurimum de obitu honestissimæ genitricis tuæ; sed quia in domino, ut scribis, mortua est, beatam eam fore credimus et illic æternaliter vivere cœpisse f) cum domino. Quare de eius transitu non nimis dolendum, cum sit ipsa de hoc sæculo nequam erepta. Vivimus hic in ærumnis et angustiis plurimis, ut etiam alias. Priorissæ scripsi, eam hortando, ut necessitatibus meis, quantum posset, etiam consuleret; cui iterum precor in omnibus et consilio et auxilio adesse eamque et me, ut solitus es, amare velis. Vale, amicorum amicissime. Ex urbe, die VII Maii anni MVCXXIIII.

C. Wirtt totus tuus.

Egregio ac præstantissimo viro, domino I o a c h i m o W a t t, alias V a d i a n o, artis et medicinæ doctori expertissimo, domino et amico optimo ac plurimum observando.

> Apud Sanctum Gallum. Ad manus proprias.

a) "oportunitas". — b) "Intelexi". — c) Ueber dem auslautenden "o" das Abkürzungszeichen für "us". — d) "e" für "æ". — e) "aufferens". — f) "e" für "œ".

<sup>1)</sup> Vrgl. I, Brief 52.

Nr. 391

II 187.

391.

#### Heinrich Fink1) an Vadian.

Salzburg. 1524. Mai 10.

Seine Wirksamkeit als Musiker in Salzburg. Übersendung von Musikstücken zu Ehren der Jungfrau Maria.

Salutem in domino nostro Iesu Christo. Tanto sum tuarum literarum, excellentissime, magis oblectatus, quanto virtus tua admodum præclara a tempore, quo in tuum albi numerum acceptus sum, me summa benevolentiaa) abundantior prosecutab) est. Hanc hactenusc) quamquam etiam<sup>d)</sup> multa locorum distantia aut tabellionum raritate plerumque sum missione prohibitus, pectori meo numquam seiunctam velim tibi vero persuasum<sup>e)</sup> habeas. Quod equidem de tua erga me præstantia iterum experior. Qui ob tanti piissimos viri affectus non me etiam non feliciorem f). duco; de quibus innumeras tibi, vir excellentissime, habeo gratias. Utinam uberior aliquando mihi foret facultas, qua tuæ me parem benevolentiæg) redderem; sed errant, qui principis mei Salispurgensis liberalitate, cum quo dego, iam largius enarrant remuneratum. Vivo utique e mus(i)ces, non sacelli rectoris condicione, cui Wilhelmus, unus ex Maximiliani Cæsaris capella, concentorum agit præpositum. Ego vero pauca principis liberalitate adiutus, non quod non presbyterioh) ordini dedicatus, sed sacelli lucubrationum gratia. Omnium fere laborum hactenus dego gerulator, videlicet componendo præcinendoque. De spe, qua me maxime ab hoc homine beari .... firmaras i), iubeo te sperare mecum nihil aut profecto parum; nempe qui summam hac curia felicitatem assequuntur k) s.... serit ipsos se connectantes sacerdotali, quem senecta explor.... haud est facile hac tempestate initura, nec quidem nuper Salis pur gii una commentando. Frustra optaram, si quando sors velit, cum quodam alio principe tranquilliori potius 1) quam hic inquietissima citra morem remunerationis spe illaqueataque conditione degere. Hæc tecum, humanissime, confidenter loquor. O quam te Vadian e denuncio feliciorem, f) cum heroum aulis sis nusquam illaqueatus. Verum cum patientiam m) dei spiritus pro futura æternaque vita suadet, tolerans n) pro illecebris o) acceptis factisque, libet duriorem cervice laboris sustentare clitellam. Sororii tui negotio fuissem libens functus, nisi Paulus organicen hoc sibi factu facilius animo pergrato acceptasset. Mitto ad te prosam de virgine Maria vocum quatuor.

Misissem pleraque; sed pacto coercitus gravi, quidquid pro sacelli usu editurus sum, prorsus cuiquam nihil a me præstandum largius. Tamen tui gratia videbo, si aliquando hunc pactum relaxaturus nonnihil meæ lucubrationis — — — p. Ut soles ama amantem. Datum Salispurgii, decima Maii anno 1524.

Henricus Finck, musicus tuus.

Domino Ioachimo Vadiano, medicinarum doctori, pœtæ

Domino Ioachimo Vadiano, medicinarum doctori, pœtæ laureato viroque integerrimo.

a) "benivolencia". — b) "prosequuta". — c) Die Schrift ist am rechten Rande bis zur Unleserlichkeit abgeblasst und der Rand selbst in der Breite von 2—5 Buchstaben durch Abnutzung in Wegfall gekommen; ebenso ist die letzte Zeile unten zum Teil abgestossen. — d) "eciam". — e) "perswasum". — f) "felitiorem". — g) "benivolentiæ". — h) "prespiterio". — i) Aus "affrmaras" berichtigt. — k) "assecuntur". — l) "pocius". — m) "pacienciam". — u) "tollerans". — o) "illecebribus". — p) Etwa 4 Worte ausgefallen im Sinne von "tibi mittere potero".

1) Von Heinrich Fink, Musiker in Salzburg, liegen zwei Briefe vor, von denen der eine nicht datiert ist.

11 188.

#### 392.

#### Paul Hofheimer 1) an Vadian.

Salzburg. 1524. Mai 14.

Freude über den Brief Vadians. Übersendung eines deutschen Liedes. Lob des Briefes Vadians an den Erzbischof von Salzburg. Bitte um einige Verse zu seiner Ehrung. Einladung, nach Salzburg zu kommen. Bericht von seinem Einkommen und seinen häuslichen Verhältnissen.

Ersamer, hochgelerter, sonder lieber herr doctor. Mein gar fruntlich willig dinst seind euch allzeyt zuvoran berayt. Ewr schreyben, mir durch Ewern schwager Bartolome Steckh geantwort, hab ich mit sonderen frewden vernommen, und gern gehört Ewren gluckseligen stand in gesunnd mit sambd Ewrer hausfrawen und khynd. Got well Euch dermassen lanngwirig behalten. Ich dannck Euch auch gar treulich, das Ir meines lebens halben, des Ir lanng in zweifel gestanden seyd, widerumb frölich worden seyt. Ich warlich auch lanng zeyt nit gewisst, wo Ir seyt; und als ichs erfaren het, han ich nit erdenckhen khünnen, wye oder wohyn und durch wen ich Euch gewislich schreyben zueschikhen solt. Wellet nit glauben, das ich Ewrer fründschafft und humanitet, mir bewisen, nit offt gedacht und Euch vil gutter zeyt gewunscht hab. Und wo ich ytz Euren schwager dem Steckh in seinen sachen so statlich und wol fürderlich hette mügen sein, als wol ich des genavgt bin, solt er Ewr vasst wol genossen haben; dann Ir es wol umb mich lanngest verdyenet habt. Ich schik Euch hyemit ayn klaynes theutsches lyedlein meines pawes, nit fur ayn khunstlichs werckh, sonder seiner art nach und der wort halben, so ich mir selbs also diser zeyt neulich gemacht

hab und villeicht, als ich acht, Euch dergleichen dyenen möcht. Und wann ich füran ettwas mer newer haben, wird ich Euchs auch schiken; dann mir Ewr schwager anzaygen gethan hat, meine schreyben durch Hansen Mayr zu Augspurg, dohin ich offt potschafft haben mag, zu behendigen.

Ewr epistel, meinen halben an meinen gnedigisten herrn von Saltzpurg geschriben, hab ich stäts seydher mit fleiß behalten und nit wissen mügen, was weyter darmit zu thun sey. Beger und bitt Euch nochmals mit hochem fleiß, mir Ewr gut bedunckhen zu schreyben. Ich habs ainen poeten an kayserlichen hof, des namen ist Richardus Sprulius, lassen sauber abcopiren. Ich wolt ye geren, das dye mue und Ewr trewer fleis nit vergebens angelegt, sonder fur dye augen der lewt kheme, dye solch zirlich schöne latein und aygendtliche description meiner music, durch Euch so gar werklich beschriben, verstunden. Dann wen ich es noch in privato sechen hab lassen, so wirdet es vasst gelobt. Meins gnedigen herrn von Saltzpurg etc. cantzler, doctor N. Waldung, ist doctoris Iheronimi Waldung medici sun. Der hat es auch gelesen und hoch gelobt; auch mir gesagt, wye mein gnedigister herr von Saltzpurg Euch durch Eur ausgangen schrifft wol erkhenn. Deshalben ich hoff, sein F. G. wurde auch ayn sonder gefallen haben ab diser Ewrer epistel. Wellet mir Ewr gut bedunckhen nit verhalten, was ferner darmit zu thun sey; des wil ich mit begirlichem gmut erwarten. Item wo es Euch nit beschwarlich wer, mir nit mer dann drey oder aufs maist vier verslein mit Euren nagsten schreyben schiken, dye do wären nichtz anders dann ayn gluckwunsch zu meinen wesenlichem und wonhafftigen hyesein, das mir got und das gluk beystendig sein wellen, mein tag in felicitate zu verzeren etc. Solch vers wurde ich in meiner habitation hubsch und gros geschriben an dy wannt lassen machen, meinklich fur augen in Eurer gedechtnuß.

Got well Euch mit fug ayn vart her oder mich zu Euch verfugen; dann ich gern umb Euch sein wolt. Mir hat auch Steckh gesagt, Ir weret willens ayn far gen Wyenn zu raysen und den weg hye durch zu nemen. Das wer mir von hertzen begirlich. Wellet dem nachkhumen und nit anders furnemmen; dann Ir khemet durch Minichen her; do fundet Ir Euren landsmon(!) Ludiwigen Sennffl und gut gesellschafften der singer, und hye sässt Ir aufs wasser zu faren bis gen Wyen.

Item ich bin bey meinem gnedigisten hern von Saltzpurg vasst wol und gnediklich gehalten. Hat mir sein gnad jarlich C und funffzig gulden mein leben lang verschriben. So hab ich von kayserlicher Majestät auch mein leben lang C und XXXV gulden an ander zuestend. Ich dannck got, das ich nymmer wye ayn zigeyner umraysen bedorff. Hab ytz ain hausfrawen von edlem und erbern geschlecht und bey der zway töchterlein erworben, der ich mich hoch erfrew, biß mir got der herr (als ich hoff) ayn sun verleicht. Wisst auch, das ich innerhalb sechs jaren das dritte weyb ytz hab; dann ich het ayne zu Passau eines namhafften geschlechts genomen. Di pracht mir im ersten jar aynen sun, und dyeselb mein hausfraw starb 4 wochen nach der kyndpeth; der sun starb in 12 wochen. Ytz nit mer, dann wellet mir verzeichen, Euch mit so vil unnutzen schrifften zu lesen bemuen; dann es in sonderm vertrawen und fruntlichen, gunstigen willen beschicht. Wil Euch hyemit got dem herren sambd Ewrer lieben hausfrawen und allen den Euren in sein schutz und schermb bevolchen haben, und bitten mich mit Eurem schreyben offter zu erfrewen. Wye wenig der zeylen seind, wil ich mich vasst gern genuegen lassen; dann ich wol gedencken khan, das Ir in Eurer practik nit müssiger zeit vil habt. Datum Saltzpurg, eylend, an pfintztag abend vor der heyligen pfingstag, anno etc. vicesimo quarto.

Ewr gantz aygner Paulus Hofhaymer etc.

Adresse fehlt.

1) Vrgl. I, Brief 57.

393.

II 189.

# Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

Zürich. 1524. Mai 16.

Lob der Umsicht Vadians zur Förderung des Evangeliums. Sein unerfüllt gebliebener Wunsch, dass Vadian zur Hochzeit Ammanns nach Zürich komme. Emser, der Feind der Schweizer. Zuschrift des Breslauers Johannes Hess. Nachricht vom Tode des Petrus Mosellanus. Die neue Lehre bei den Appenzellern.

Gratia domini nostri Iesu Christi tecum, carissime Vadiane. Neque nunc a diligentie tue in evangelio Christi commendatione temperare possum, quam ita vigilem et inexhaustam video, ut tales nobis multos precer episcopos, qui Vadiani more vadere ac promovere nunquam desistant. Sperabam te concinnando Ammani sororisque connubio adfuturum, quo facilius omnia coram ageremus, quamquam nulla sunt,

que anxie cupiam tecum conferre prætera) ea, que ad evangelii cursum adtinent; sed neque de illis quicquam est, quod ipse ignores vel non ex Christi sententia agas. Gratum tamen est, nonnunquam animum eiusmodi piis confabulationibus tollere potius quam levare, qui alioqui humi repimus. Emserus, iste Helvetiorum antiquus hostis, vanitate sua me invitavit, ut quaterniones quatuor legerim, priusquam ad scribendum accingerer; unde factum est, ut paucis te brevitate ipsa cogam esse contentum. Excipiam hominem christiane, qui tamen impotentissime invehit, tumultuatur, imponit, nugatur et nescio quam vulpem agit. Scribit ad nos quidam Ioannes Hessus, theologus Vratislaviensis, homo tersus sane et alacer, exigitque a nobis literas. Quapropter aliquando doceas oportet, ut per vestros ad illum literas et responsionem ad Emserum, impurum hominem, dem. Scripsit ex epistola Melanchthonis certiorem factum, quod Petrus Mosellanus ex humanis excesserit, cuius agoni Melanchthonb) sese testetur interfuisse. Vir fuit Grece hercle doctus; Latine quam doctus fuerit, ipse pronunciabis nobis. Abtzellanos tam feliciter<sup>c)</sup> promovere gratulationem fratribus omnibus maximam peperit. Vigilent Hessi et alii cum Iacobo nostro, ne vitium aliquod in herba nascatur. Vale cum omnibus tuis. Recte omnia περὶ ἐπισκόπου vestro accepi; nihil movebimus. Valete omnes. Ex edibus Leonis, Tiguri, 16. Maii MDXXIIII. Salutat te vicissim Leo cum omnibus fratribus. Georgium Vadianum nostrum salvum omnes optamus.

Huldricus Zvinglius tuus ex animo

Doctissimo piissimoque viro, Ioakimo Vadiano, tum corporum, tum animorum medico exploratissimo.

Gen S. (Gallen an) doctor . . . .

a) "preter". — b) "Menlanchthon". — c) "fæliciter".

1) Vrgl. I, Brief 100.

II 190.

394.

# Hieronymus Baldung 1) an Vadian.

Salzburg. 1524. Mai 23.

Lob des Briefes Vadians an den Erzbischof von Salzburg. Bitte, ihn im Drucke herauszugeben.

S. P. Paulus Hofhaimer, insignis ille musicus, tuo quamlibet elegantissimo præconio, nichil tamen præter meritum laudatus, ornatis-

time vir, cum tui nuper mentio incidisset, retulit de epistola quadam, quam ad reverendissimum dominum cardinalem archiepiscopum Salczburgensem ante aliquot annos in conventu regum Viennæa destinasses atque illic chironomicam musices rationem quam aptissime expressisses, cæterum nescio quo casu consiliove nondum emisisses. Atque hæc quidem parce admodum (quæ est huius viri modestia) attingebat; ego vero, qui et ingenium tuum novi et eruditionem minime vulgarem, institi apud hominem, ut exemplar exhiberet idque vix tandem obtinui ab amico. Credo, ut est minime ambitiosus, quod suas laudes nollet ipse promulgare. Lecta mox epistola dici non potest, quanto eius invulgande desiderio correptus fuerim. Certe, nisi ipse vetuisset Paulus, iam passim legeretur, quod et autore b) et ipso digna visa est, nunquam satis in hoc genere laudato viro, cui et externi omnes chironomi musici non satis habent primas detulisse, nisi etiam encomiis elogiisque condecorent, qualia nuper patricia gente Venetus quidam elegantissimis versibus et oratione gravissima in Pauli gratiam conscripsit et emisit, rei musicæ apud suos primarius. Sed aiebat Paulus, in animo fuisse tibi, ut quedam vel mutares vel adderes nec, quando illa scribebas, satisdum exploratum habuisse, an etiam reverendissimo domino meo probarentur; quorum alterum ego tibi secure spondeo, alterum in tuo situm est iudicio. Quod ad me ac rem ipsam attinet, te hortor, ut emittas et, cui destinaras, dedices, non ut olim scriptam, sed velut recens natam, nec dubites, quin sit futura gratissima ei principi, cui omnes ingenuæ artes, imprimis autem literę et musice sunt vel maxime gratæ; tum vero ipse Paulus, quo familiarissime nec minus liberaliter utitur oblectaturque; ita ut et ab ipso reverendissimo domino et a Paulo, denique a Musis et Gratiis summam sis gratiam initurus, meque olim apud communem præceptorem Conradum Celtin, literarium congerronem, novo facilitatis nomine tibi devincturus. Vale. Ex Salczburga, XXIII. Maii MDXXIIII.

Pater *Hieronymus Baldung*, u(triusque) i(uris) doctor, cancellarius Saltzburgensis.

Eruditissimo viro, domino Ioachimo Vadiano, conphilosopho et amico literario.

a) "e" für "æ". — b) "authore".

I) Von Hieronymus Baldung, dem Kanzler des Erzbischofs von Salzburg, liegt nur dieser eine Brief vor.

II 101.

395.

# Leo Jud1) an Vadian.

Zürich. 1524. Mai 25.

Nachdrücklicher Dank für die Wohltaten Vadians. Die Ratsbeschlüsse mit Bezug auf die kirchliche Lehre. Die Verehlichung des Thomas Boner.

Gratia et pax a deo patre per Iesum. Soleo sæpe mecum cogitare, vir præstantissime'a), quanam ratione fieri posset, ut beneficiis tuis aliquando responderem. Sed quo magis pelagus illud beneficiorum tuorum ingredior, hoc magis exuberantibus undis obruor, affectum inopia, conatum facultate destituente. Nec tamen despero; nam si in amore vinci turpe sit, committendum mihi non existimo, ut beneficentia tua in ingratum collata videatur. Quid igitur faciam? Obligabo me, qualisqualis sum, totum tibi (siquidem Leonis tui obsequium, quantulum illud est, non dedignaberis); nam me, quod ad corporis salutem attinet, totum tibi debeo; que si in Christi negotio tota expensa fuerit, quam in me desiderasb), a patre nostro cœlesti merces repensa est. Hoc si non fiat, præstare arbitror, ut perpetuo egrotus siem. — De rebus, que apud nos aguntur, nihil est, quod scribam, vir doctissime, nisi quod sacratum panem spectandum his diebus non proponimus; nam id senatus decreto firmatum est. De idolis et missa abolendis hac hebdomada in senatu agetur idque, ut speramus, iuxta verbi dei sententiam, nisi forte adversariorum tanta vis fuerit, ut nascentem Christum in flore extinguant; quod si fiet, maiori cum gloria aliquando resurrecturum speramus. Thomam Boner, quem ad nos miseras, cum uxore sua coram testibus adiunximus idque in templo, ut fieri solet, publice, quem ex bellatore christianum cupio. Id fiet, si uxor eum amoris vinculis obstringet, ut apud se maneat. Parce iocis et ineptiis, vir doctissime ac tu interim vale cum omnibus, qui Christum sinceriter c) amant. Salutat te Zvinglius, et, si non dedignaris, uxor mea.

Ex Tyguro, ipsa Urbani die 1524.

Leo Fud, tuus.

Sincerec) pietatis... Vadiano suo.

a) Durchwegs "e" für "æ". – b) "desyderas". – c) "synceriter, syncere".

<sup>1)</sup> Vrgl. Brief 370.

#### 396.

II 192.

#### Paul Hofheimer 1) an Vadian.

Salzburg. 1524. Juni 1.

Bitte an Vadian, die für den Erzbischof von Salzburg bestimmte Epistel im Drucke herauszugeben, unter Berufung auf das gleichzeitig abgehende Schreiben des Kanzlers Hieronymus Baldung. Als Vermittler ihres Briefwechsels wird Hans Mayer in der Pfaffengasse zu Augsburg empfohlen.

Ersamer, hochgelerter, gunstiger, sonder lieber herr doctor. Mein gar fruntlich und gutwillig dinst seind Euch allzeit zuvor. Ich hab Euch jungist bey Eurem schwager geschriben, wye meins genedigisten herrn von Saltzburg cantzler, mit namen doctor Iheronimus Waldung, Ewer person und namens gute khundschafft hab, auch Ewrer khunst und schrifften bericht sey, dye ich in hoch loben und preysen hab hören. Er hat auch Eur epistel, so Ir meinem gnedigisten herrn von Saltzpurg zuezeschikhen und zu dediciren furgenommen habt, von mir gar begirlich zu lesen begert; dye ich im gelichen hab. Und als er dye verlesen, hat er mir gesagt, es sey ayn auspundig wol gestellte description a) der music, wye mir dye von got und der natur verlichen sey; und hat sich verwundert, warumb solch schöne zirliche und avgentliche beschreybung bisher verzogen und nit langst dem fursten zuhanden geschikt sey. Hab ich im gesagt, das Ir mir dye lanngst zuegeschikt habt zu besechen, und wo dye meins gefallens were, so solt ich Euch das wissen lassen; alsdann woltet Ir es dirigiren dem fursten zu handen etc. Mittler zeit seyt Ir von Wyenn verruckt und ich lanng nit wissen gehabt, wo Ir hyn khumenn weret, biß ytz Ewr schwager mir ayn schreyben von Euch pracht hab; der mir auch guten beschayd gethan, wohyn durch wen ich Euch füran meine brief zu handen schiken mug. Darauff cantzler gesagt, ich soll in allweg dye epistel Euch widerumb schiken, und bitten, das Ir dye nochmals meinem gnedigisten herren zuekhumenn wellet lassen; dann er vermaynt, sein gnad werd ayn gross, sonders gefallen daran empfachen. Es wer auch schad, das sölch schön, zirlich und wolgeschriben ding nit ausgeen solt. Und hat bemelter cantzler doctor Iheronimus Euch hyemit auch geschriben avnen brief, den ich Euch do schik, sambd avner copei Ewrer epistel, so ich Sprulium hab lassen lauter und leslich schreyben vor vier jaren, der sy auch vasst globt hat. Demnach an Euch mein gar hochfleissig bitt: dyeweyl es sich also zuetragen hat, das ich

bey meinem gnedigisten herrn von Saltzpurg mit dinst gnedigklich und wol gehalten bin, auch sein f. gnad ayn warer liebhaber aller kunst und tugend ist, Ir wellet solch Ewr schrifften, so von hochverstendigen ettlichen personen, dye ichs vertreulich sechen hab lassen, vasst gepreist synd, an das ort Eurem furnemmen nach dediciren und under dye leut khumenn lassen, damit Ewr wolgethane khünstliche beschreybung, dye an allen zweifel lobswirdiger dan mein thun ist, nit lennger verhalten bleyb und Ewr arwayt vergebens angelegt sey. Wye ich alsdann solches umb Euch verdyenen sol, wil ich mit höchster danckperkhayt beflissen sein alzeit.

Item mir hat auch cantzler gesagt, wye in guet gedeucht, das Ir das datum der epistel ernewen thetet, das es fürerst new gestellt gehallten wurd; auch das meinem gnedigisten herrn von Saltzpurg seiner gnaden rechter titel, wye den ytz sein f. gnad hat, gestellt mug werden, wye Ir an disem eyngelegten zetel sechen werd. Deshalben sich erfordert ettliche wort in der epistel, sovil den stand und ytzigen titel betrifft, verendert zu werden. Dem allen Ir tanquam expertissimus wol zu thun wisst.

Item so Ir mir schreyben schiken wellt, so schikt sy nurb) zu handen Hansen Mayr zu Augspurg in der Pfaffengassen, hynder Sand Maritzen; der wyrd von mir auch beschayden, wem er dye brief aldo zu Augspurg geben sol, damit sy mir fürterher gen Saltzpurg khumen zu handen. Wellet mir hyemitt Ewr liebe hausfrawen, auch Bartholomeen Steckh treulich grussen. Damit bevilch ich mich Euch als meinem sondernn vertrautem, lieben herrn und frund, dem ich allzeit meins vermogens zu dyenen willig und genaygt bin. Datum Saltzpurg, an ersten tag Junii, anno etc. XXIIII.

Ewr williger und aygner Paulus Hofhaymer, etc.

Dem ersamen hochgelerten doctor Ioachim Vadiano, statartzet zu Sannd (Gal)len, meinem sonderem (gun)stigen herren und frund.

a) "descripcion". — b) "nwr".

<sup>1)</sup> Vrgl. I, Brief 57.

397.

II 167.

#### Konrad von Watt1) an Vadian.

Posen. 1524. Juni 14.

Der Hinschied der Mutter. Der Stand des Evangeliums in Polen.

Iesus Crystus. Datum zů Posen uff 14 Junius im 1524.

Mein fruntlichen grus und gutwilligen dienst. Lieber herr docktor, wist uns alle frisch sein. Derglichen, hoff ich, seit ir och und die unsernn all. So ist mir ewer schriben worden. Fernomenn, wie unser muter in got ferschaden ist, der god genad. Ist sich zu frowenn deß, der in ainem starcken globen stirbt. Den ferlich uns gott allen. Wie irs denn sust allentdhalben ferornett habt, gfalt mir wol; wirt bruder Ieronimus un zwiffel wol ussrichtenn mit ewerm ratt und hilff.

Item so wil ich üch die federnn sendenn uss dissem jetzigen Iohanis martt; so komptt frisch ding här. Wie es denn by üch wol statt des ewangeliums halb, hör ich gern; aber hieby uns Polenn ist noch krutzyfigenn, als üch fetter Iörg wol berichtenn wirtt. Aber ich hoff zu gott, die dissel werd sich schier umkerenn. Ess ist an dreffelicher glerter man zu Preslen, prediger und pfarer; der richt fil gutz uss, Simon Hess; daz ich hoff, der wind werd schyer waz mit bringen. Sust nitt mer denn grüst mir ewer husfro und brüder Ieronimus und sy all. Hiemitt wis uns got daz pest.

C. von Watt,

ewer williger brůder.

Meinem lieben brůder docktor I o a chim von Wat, zů Sannt Gallenn, dentur.

1) Vrgl. Brief 357.

398.

II 196.

## Othmar Fröwers 1) an Vadian.

Üsslingen. 1524. Juni 19.

Dringliche Bitte an Vadian, ihm zu seinem Rechte zu verhelfen gegen die Karthäuser in Ittingen.

Gratia et pax a deo patre nostro et domino Iesu Christo etc.

Wolgelerter, günstiger, lieber herr doctor, als dann mir die Carthuser in Ittingen die pfarr gelihen, haben si mir an sölicher pfar abbrochen den zehenden und habend sunst an zehenden in der gantzen pfarr

jerlich ob 400 fl.; darus si mir die pfrund gantz geschwecht und mir angeschlagen der altar und ander bettel und schinderwerch sampt irm klinen corpus, daz si mir geben. Sölt mir ob 100 fl. ustragen, daz gantz nitt gesin mag; dann ich wil die puren nitt zum opfren nöten. Des und anders hab ich mich geklagt, daz und anders sy übel verdinst vermainen, und bochen, sy wellen mich ab der pfarr triben mitt irm gwalt, daz ich ir herlichait und anders mus entsitzen. Derglichen als si mir die pfar gelihen, haben si mir zugesagt, mich wellen gen Costentz presentieren und instellieren lassen. Also bin ich der mainung zu in zogen. Do ich bin kommen, habend sy es ummkert und mir brieff geben, die pfarr ze besitzen min leben lang, und mir ain brieff geben, der ist an mengem ort wider sich selbs. Darum, lieber herr, bitt ich Üch umb Christus willen, daz Ir mir wellend rautten, wie ich mich halten söl. Ich hab nichts unerlichs gehandlett noch gepredigt, dann daz clar evangelium, so vast ich han konnen mitt der hilff gottes. Lassend mich nitt, und ob es nott sin wurd üwer hilff, wellend mir sy nit abschlahen. Wil ich mitt allem fermügen umb Üch verdienen. Vale, optime virorum. Ex Üsslingen, die solis ante Iohannis Baptistæ, anno 1524.

Tuus Othmarus Fröwers.

Macta virtute viro Ioachimo V adiano, artium et medicinæ doctori apud Gallen, suo in Christo observandissimo.

a) "purem".

I) Von Othmar Fröwers, Pfarrer in Üsslingen (Turgau) ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

II 193.

#### 399.

# Heinrich Meltinger 1) an Vadian.

Basel. 1524. Juni 21.

Bitte um den Rat und Beistand Vadians in seinem Handel mit Hans Meinhart.

Erwyrdiger, hochglertter, insunders günstiger, lieber herr. Min gehorsamer gantz früntlich willig dienst altzit bereit. Erwirdiger, günstiger, lieber herr, ich danken üwer erwird des früntlichen willenß, so ich wol befunden in minem handel betreffend Hanß Meinhart, als ich dan üwrer erwirdt zuo Baden gebetten hab. So hat Hans Meinhart sin diener hie zuo Basel gehan, mit myr wellen ferkommen uff die sum zuo zilen und Frank furter messen bezalung ze thun; dem ich nit wellen fertrüwen, ursach myr worlich unfrintlich und übel gethon hat. Dorzuo

so weis ich wenig, wie eß ein gestalt hat um sine hüser, hab und guot, so er myr wellen insetzenn ob die forhin ouch fersetzt oder nit; deßgelichen die bürgen myr ouch unwissen ir fermögen. Noch sölichem allem hat mich zeiger diß brieff beret, im zuo willen worden, 10 dag stil ze stonn; so wel er wider hie by myr sin und mich mit guoten gewissen bürgen, hüssern und andrem sinem fermögen zuo fersicheren, doran ich beniegig werde sin. Des ich im namen gotz erwartten muß und wil, so er sin zuosagen glouben duot im namen gotz. Wo daz nit, wirden ich daz recht an die handt nemenn. Was myr daz zuogibt, wil ich erwartten, dan er myr worlich unfrüntlich gethon. Byten üwer erwirdt, welle myr ein gnediger, ginstiger herr sin und beholffen, beraten in der sach. Wo es dorzuo keme, ich üwer erwirdt gedienen konde, wele ich ungespart mins fermögen altzit guotwillig sin; und myr bi disem botten in den zehn dagen wider schriben, wie es ein gestalt um sine hüser und guot hab; ouch wie ich mich halten sol. Beger ich undertheniglich zuo ferdienen etc. Datum zinstag for Sant Iohanßdag, anno XXIIII.

Üwer erwirde altzit gehorsamer

Heinrich Meltinger, burgermeister der stat Basel.

Dem erwyrdigen hochglerten herrn her Iochim Watter zu Gallen, minem sunders ginstigen herrn.

I) Von *Heinrich Meltinger*, Bürgermeister von Basel, ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

400.

II 197.

# Ulrich Zwingli1) an Vadian.

Zürich. 1524. Juli 4.

Er empfiehlt Vadian die grösste Umsicht und Behutsamkeit in Sachen der Heirat des Sebastian (Appenzeller) mit einem Mädchen, das unter dem Schutze der Äbtissin vom Fraumünster steht.

Gratia et pax a domino. Cogis me, carissime Vadiane, in medio tot occupationum strepitu nuptiarum patronum et adparitorem fieri, nec tamen invitum. Quid enim est, quod tibi non debeam? et nuptias quis est, qui neget, rem esse multo piissimam? Hoc tamen utrique interim spectandum est, ne committamus, ut aliquando dicere cogamur: non putaram. Egi ergo negocium hoc ex fide, nulla fretus experientia, quam hercle si uspiam hac in re primam esse oportuit, sed tuis integritate et

candore. Finge enim vel solum halitum in altero sponsorum esse vitiatum, quantum periculi hoc putas aliquando esse daturum? Atque istuc ut alios curiosum est vestigare, ita mihi turpe fuerit, tum sciscitaria), tum disputare, et puelle suspitiosum. Neque tamen hec tam levis causa est, ut non tota sequi dissidia et divortia et sepe viderimus et leges ipse permittant. Egi autem cum domina ipsa primum, que ut est a Christi partibus, nefas b) duxit nobis quicquam negare ac rursum inconsultum, temere quicquam inire. Summa itaque rei hec est, ut negocium a nobis, Vadiano et Zvinglio, pendeat, verumtamen his conditionibus: ut ante omnia exploratam habeamus hominis conditionem, quo scilicet vite genere victurus sit, quantum patrimonii habeat, ut lares habeat, ut dotem puelle redhibere c) possit, que quingentorum paulominus florenorum est, quamvis ex his ducentorum estimantur vestes eius et reliquus mundus muliebris. Tenere amat puellam abbatissa, atque adeo tenere, ut antehac multis eam negaverit. Nunc et te et nobis ambientibus putat fieri non posse, ut fallatur. Ego autem ut fortasse ne micam quidem salis cum homine edi, te, qui modium cum ipso adsumpsisti, libenter sequar, non alia lege, quam ut hoc pacto agas, ne unquam simus male audidituri. Perhibent enim, qui abbatisse arctius iuncti sunt, nunquam eam tam liberam fuisse in consultando quam in huius d) causa, neque animum sibi felicius e) promisisse quam hic; sed ea semper occasione, quod nos in causa agamus. Fidem igitur nos oportet nulla ratione vel tantillum prodere. Reliqua omnia commentabitur tecum Leo noster. Rursus quod ad connubium attinet, quod fere exciderat: putat abbatissa plurimum esse profuturum, si ipse cum proco venias, quo certius omnia transigantur. Nam ut aperte dicam, negotium omne dabis effectum, si nihil aliud hic agitur, quam propositum est. Dixit enim Sebastianus (quod et id ipsum fueram oblitus): se non alia causa uxorem ducturum, quam ut a bellicis tumultibus liberetur, quod summum etiam est, quo puella cum abbatissa spectat. Vereor enim, si se rursum eis rebus misceat, ne aliquando matrimonium dissiliat. De sede non est admodum anxia abbatissa. Sic enim infit: cupiam, si fieri possit, ut Tiguri degant; quod si fieri nequit, patiar apud S. Gallum habitare, sed ea lege, ut me crebro hospitem apud se habeant, addiditque se non missuram puellam, ubiubi tandem habitet. Ex fide vide omnia agas. Vale. Ex Tiguro, 4. die Iulii MDXXIIII.

Quicquid in matrimonio acturi estis, mature agatis, nam proci sunt et alii. Prosper adsit ubique cælorum<sup>f)</sup> terreque dominus.

## Huldricus Zvinglius tuus.

Carissimo fratri suo Ioacimo Vadiano, corporum animarumque medico.

a) Vorher stand "nosse". — b) "nephas". — c) "redibere". — d) aus "hac" corrigiert. — e) "fœlicius". — f) "e" für "æ".

1) Vrgl. I, Brief 100.

401.

II 198.

## Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1524. Juli 6.

Seine Wünsche für die Beendigung der religiösen Wirren. Verwerflichkeit der Auslegung heiliger Schriften nach persönlicher Willkür. Fortdauer der Pest in Rom. Empfehlung seiner Schwester Sapientia samt ihrem Convente.

S. P. D. seque ad vota offert. Doctor egregie amiceque charissime, post eas, quas Gallus Hilber attulit, nullas neque a tua Dominatione neque a priorissa sorore accepi literas, ita quod de statu rerum illic aliam non habeo notitiam. Verum desiderarem ex animo aliquando intelligere cessationem conturbationis illius, de qua tu alias scripseras Gallusque ipse nuntiaverat. Timeo profecto et dubito, modo adesse tempus, de quo beatus Petrus, apostolorum princeps, in pænultima epistolarum suarum canonicarum scribit: commemorando futuros pseudoprophetas, magistros mendaces, sectas perditionem introducentes ipsasque sectas sibi placentes non metuant introducere, per quos veritatis via blasfemabitur et quibus melius fuisset iustitiæ viam non cognovisse, quam post cognitionem converti retrorsum. Ad idem in sequenti ultima asserit, venturos in diebus novissimis in deceptione illusores iuxta proprias concupiscentias ambulantes. Verum quia deus ipse, agit paventer, non volens perire aliquem, sed omnes potius ad penitentiam reverti, prout in veritate experimur, quia nobiscum patienter agit, conversionem nostram expectando. Sed utinam interea non seducamur ab illis vel nos ipsos seducamus ex ignorantia aut præsumptione vel malo seu falso intellectua), prout etiam præfatus beatus Petrus, apostolorum caput, in calce eiusdem epistolæ ultimæ dicit, qualiter beatus Paulus apostolus secundum sibi traditam sapientiam scripserit epistolas, in quibus sunt quædam

difficilia intellectua), quæ indocti et instabiles depravant, prout ceteras scripturas, ad suam ipsorum perditionem. Non video opus alia admonitione ad hæc tempora, dum unusquisque, etiam qui sacras literas numquam didicit, velit esse magister seu doctor, interpretando pro sua voluntate scripturam sacram, quæ beato Petro ubi supra attestante continet quædam intellectua) difficilia; prout etiam beatus Clemens, papa et martyr<sup>b)</sup>, quem prælibatus beatus Petrus sibi successorem instituit, affirmat, dicens, quod ex scripturis sensum veritatis accipere oporteat, unde necessarium sit, scientiam scripturarum discere ab eo, qui illam a maioribus secundum veritatem sibi traditam observat. Itaque lex dei non secundum propriam ingenii virtutem vel intelligentiama) docenda et legenda est et nequaquam, prout modo audio fieri, etiam in tabernis, ut ita dicam, absque reverentia et ac si non sit opus doctore vel magistro (quod notorie erroneum et falsum est). Pendet ergo potius ex traditione et exercitio ac spiritu intelligentia a) sacræ scripturæ. Unde considerando tot et tantos ac tam varios notorios errores et obstinationes, cogitare nequeo aliud, quam propter delicta nostra ex divina iustitia et ultione permissioneque, quia a veritate receditur, hæc procedant. Cessare itaque non deberemus ab oratione, donec redemptor et salvator noster ex sua pietate infinita tam perniciosam scismatis et seditionis pestem mortiferam extingueret christianorumque corda ad veri nominis sui agnitionem per- et reduceret. Pontifex modernus Clemens VII. nuperrime ad iram dei placandam ieiunium triduanum indixit et præcedenti confessione sacramentali communionem divini corporis fieri ordinavit cum certis orationibus dominicis et salutatione angelica dicendis, concedendo plenariam indulgentiam et remissionem peccatorum et inducendo ad piæ elemosinæ distributionem pro arbitrio et devotione cuiuslibet in pauperes Christi, silentem (?) gratiam ubicunque largiendo. Utinam deus nostri misereri aliquando — et citius(?) — nosque exaudire velit! Mitto copias certarum literarum<sup>c)</sup> Sophi principis Persarum, quæ hic novæ sunt. Aliud non occurrit, nisi quod pestis adhuc serpit neque omnino extincta est, a qua et omni malo dominus nos liberare dignetur. Sit tibi autem michi charissima soror, priorissa nostra Sapientia, cum conventu suo devoto una mecum commendata plurimum oro, quibus te tuosque ac et meos necnon magistros civium dominos Krom et Schlumpf, plebanos quoque et secretarium Constantiensem aliosque fautores et amicos bene valere cupio. Ex urbe, die VI<sup>ta</sup> Iulii 1524. Supradicta sententia beati Clementis continetur in capitulo antepænultimo, 37. distinctionis.

Tuus C. Wirtt totus.

Egregio et præstantissimo viro, domino Ioachimo de Watt, alias Vadiano, artium et medicinarum doctori expertissimo, domino et amico charissimo plurimumque observando.

S. Galli

Doctori Ioachim de Wat.

a) "intel-". — b) "martir". — c) Die Worte "copias certarum literarum" sind nicht völlig sicher. 

1) Vrgl. I, Brief 52.

402.

II 200.

#### Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1524. Juli 31.

Bitte an Vadian und seine Frau Martha, bald nach Zürich zu kommen wegen der andauernden Krankheit seiner Schwester Dorothea.

S(alutem). Questionem, quam ad te perscripturum me dixeram, nunc differo, Vadiane; atque hec est ratio. Soror Dorothea indies magis magisque egra fit, et tamen non decumbit; immo a) decumbit hodie. Multum spei est de bona eius valetudine, si tu venias cum coniuge tua, sorore nostra; id quod ut fiat, socer tuus socrusque petunt et efflagitant, adeo ut non videam, quomodo negaturus sis et procrastinaturus sis presentiam vestram. Veniendum autem est, quam primum licuerit vobis nihil cunctantibus; sic enim res expostulat fieri, dum viva voce (nisi deus avertat) coram tractabimus, que mihi scriptu difficilia nunc, immo a) alias quoque fuissent. Nec scripsissem ego hoc die quippiam, utcunque valens, nisi me parentes sororis gratia, ut has ad te darem de nuncio hoc, admonuissent, et ut te cum coniuge, ut huc volitetis, ut pellicerem, rogassent. Audi nostros parentes, tum me quoque, adestoque cum anima tua Martha, cumque adfueris, imperti te Grebelio saltem horula. Tota domus Grebeliana, in qua et Ioannes Iacobus Ammanus, salvos vos esse iubet. Ultima Iulii. Tiguri, anno 1524. Vale felicissimeb).

# Conradus Grebelius vicarius Iacobi Grebelii parentis.

Domino Ioachimo Vadiano, Gallensium medico, senatori theologoque clarissimo suo.

a) "imo". — b) "fœlicissime".

1) Vrgl. I, Register.

II 202.

#### 403.

#### Nikolaus Gerbellius 1) an Vadian.

Strassburg. 1524. August 21.

Er entschuldigt die Seltenheit seiner Zuschriften und erinnert Vadian an ihren gemeinsamen Aufenthalt in Wien. Er freut sich, dass sie durch die Gemeinschaft des Glaubens noch enger verbunden sind.

Nicolaus Gerbellius salutem in Christo Ihesu. Non nego, meruisse id studia tua, meruisse humanitatem atque amicitiam, qua me semper humanissime complexus es, ut vel semel de his, que mecum aguntur, certiorem te facerem. Quod cur hactenus parcius fecerim, quam officium a) meum et tua erga me mansuetudo expostulabat, in causa fuere utriusque occupationes: et tue, quas veritus sum, et mee, que animum alioqui languidum ab hoc studii genere vehementer avocarunt; tum etiam, quod perraro apud nos invenias, qui nostra commode aut tuto ferre ad te possint. Nihilominus tamen crede, me tui nunquam fuisse oblitum, cum tui memoriam non solum renovarint virtutes tue, studium, familiaritas, sed etiam pugiunculus, quo me Vienne donabas. Non quod huiusmodi munusculis egeat vera amicitia, sed quoniam ludere nobis quandoque licet, libuit et hoc commemorare. Ouare cum arctiore nunc necessitudine iungamur quam antea, fide videlicet, qua uno animo eodemque corde ferimur in Christum, cupio amicitiam nostram vel hoc seculo inter nos maxime reflorescere. Quod sane de te mihi credere, haud erit difficile, si literis tuis certiorem me de his, que geruntur tecum, feceris. Interim felicissime a) vale et me ama. Argentorati, XXI mensis Augusti, anno MDXXIIII.

Clarissimo viro, domino Ioachimo Vadiano, medico et vere christiano, fratri suo in Christo charissimo.

a) "t" für "c". - b) "fœlicissime".

1) Von Nikolaus Gerbellius von Pforzheim, Professor der Geschichte in Strassburg, gestorben 1560, ist ausser dem vorliegenden noch ein Schreiben vorhanden, das undatiert ist.

404.

II 203.

# Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1524. September 3.

Dem Wunsche Vadians, dass er nach St. Gallen komme, will er zur Zeit nicht willfahren, da er mit der Antwort an Andreas Karlstadt und Thomas Münzer beschäftigt und von der Auslegung des Evangeliums Matthæi in Anspruch genommen ist. Er ist entschlossen, seine Überzeugung allen Widersachern zum Trotz auszusprechen. Er erinnert Vadian an eine Schuld.

Salve, charissime Vadiane. Litteris, quas ad parentem dedisti, desiderare<sup>a)</sup> te adventum meum significasti; pater legendas dedit et cum

legissem, quid animi haberem, interrogavit. Ego quandoquidem utrique gratum fore olfacerem, animum me adposuisse ad iter conficiendum statim respondi, maxime autem, si comitem habiturus essem, quod sim ad aberrandum in itineribus a via recta doctissimus. Rursus autem cum aliud ex alio cogitarem et perpenderem, in aliam sententiam toto corpore nutare cœpi. Ea erat, ut petre mee adhæreremb). Causas habeo magni ponderis apud me; sed non audies eas accurate explicatas, priusquam volens nolens vel ego ad te vel tu ad nos veniamus. Dum multa mecum volvo, adest comes Michael, sed abest pater. Sicque ego mansi, et est, quod hic agam. Quid sit, quod ago, queris. Rescribo Andree Carolostadio; Thome Münzero (cuius libellum geminum de ficta fide nuper nactus legi) scribo primum; forsitan et Lutherum compellabo, fiducia verbi divini percitus. Deinde lego aliquot auditoribus evangelium Matthei Grecum, pro mea virili interpretans, non prophetans. Postremo omnium est, quod conscribam et colligam locos — iudica hec verba absque risu et iudicio locos istos preoccupante communes, nisi alius quispiam præveniat, in publicum deturbaturus. Vis causam audentię meę universe: expectavi et non sunt locuti; steterunt nec ultra responderunt. Respondebo et ego partem meam et ostendam scientiam dei. Plenus sum enim sermonibus, et coartat me spiritus uteri mei. En venter meus quasi mustum absque spiraculo, quod lagunculas novas dirumpit. Loquar et respirabo paululum; aperiam labia mea et respondebo. Non accipiam personam viri et deum homini non equabo. Nescio enim, quamdiu subsistam, et si post modicum tollat me factor meus ἀχούετε ἐπίσχοποι! et quod Daniel prophetat et erit in templo abominatio desolationis, et usque ad consummationem et finem perseverabit desolatio, quia etiam iuxta Ezechielem quidam, cum purissimam aquam bibant, reliquam pedibus turbant, et oves pascuntur his, quæ conculcata a pedibus illorum, et bibunt que illi pedibus turbant; telas exordiuntur non per spiritum dei; faciunt consilium et non ex deo, ut addatur peccatum super peccatum, ut descendatur in Aegyptum inconsulto ore domini, ut spes ponatur in auxilium et fortitudinem Pharaonis et fiducia habeatur in umbram Aegypti, ut fortitudo Pharaonis fiat in confusionem et fiducia umbre Aegypti in ignominiam. Etc. - Tenet insuper coniux (quod rectius conticuissem) pæne quantum alię causę omnes, periculum item itineris valetudinisque mee specimen, brevi itinere exploratum. Si quid ergo litteris mutuis possum, malim hoc tempore pręstare, quam ad te demigrare et abstrahi quasi a carne et costa mea, curis, studiis, vigiliis cœptisque do meis. Boni consule, quando quid agerem apud te, nondum intelligam. Si quid est, quod possim quacunque opera, ut huc venias habitaturus etiam, nihil detrectabo. Si urgebit pater, non potero forte negare. Si nihil est aliud, quam ut convivamus, ut humaniter excipiar a te et fovear confabulamentisque recreer, obmitte me invitare. Si quid est aliud dignius, iubeto etc. Salvere iube nomine meo sororem cum tuis omnibus. Vale in Christo. Tiguri, 3. Septembris die 1524.

Conradus Grebelius tuus.

Gratum feceris, si per Michaelem 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bazios miseris pro persolutione testamenti uxoris tuę. Persolvissem ego, si non usque adeo tenuis essem. Non igitur impudentię meę, sed tenuitati imputa, quod debiti admonuerim.

Viro christiano atque claro Ioachimo Vadiano, affini suo charissimo.

Apud S. Gallum.

a) "desyderare". — b) "adhererem". — c) Die zwischen den zwei Gedankenstrichen stehenden Worte sind am Rande nachgetragen. — d) "ceptisque".

1) Vrgl. I, Register.

II 206.

405.

# Sebastian Appenzeller<sup>1</sup>) an Vadian.

1524. September 26.

Bericht über Beschlüsse der Tagsatzung in Sachen der neuen Lehre. Er stellt weitere Berichte von Ulrich Zwingli in Aussicht.

Min früntlich willig dienst und als guts. Lieber her doctor, wüssend die gefangnen zu Zürich all ledig sint; daran die eidgnossen uff jetzigem tag zu Baden wenig gefallens gehept. Dero zu Baden halb ist ze besorgen, sy müesen liden. Vogt Hug und aman Stocker sind fast wild; mogend doch nach irem willen nit gesigen, dan Ury, Underwalden, Schafhusen und Appenzell sond nit uff dem tag sin; daran die rowen ort wider das evangelium wenig gefallens habend. Bern ist willens in irn landen und gebietten das evangelium sampt das sich biblischer und h. geschrift vergliche zu predigen lassen; wellend ouch nit kains wegs, das sollichs lütterisch leren genempt noch gehaissen sigend nach wirden. Darumb so hat mir maister Ulrich euch ze grützen bevolhen, dabi das Ir mitsampt allen ewern hern und güten fründen frölich sigend,

in gutter hofnung, ir sollend durch in bald etwas gutter nuwer meren bericht werden. Es wellend ettlich groß bocher wider das evangelium die köpf zerstossen, des Ir bald wunder horen, daran Ir freud haben und got lob und danck sagen werden. Der welle uns sinen friden und gnad zu allen zitten verlichen. Grutzen mir den helfer und all gütt hern und gsellen, die euch lieb sind. Datum uff Mentag vor Michaelis, anno 1524.

Es gat mir fast wol; ich wil bald by euch sin. Bietten und schaffend; ich bin euch zu dancken vil schuldig; ewer volch ist als frisch.

Sebastianus Appenzeller, ewer alzit schuldiger diener.

Dem wol- unnd hochgelertten doctor Ioachim von Watt, burger und des ratz zu Sant Gallen, minem gunstigen hern.

1) Von Sebastian Appenzeller, einem Verwandten Vadians, sind acht Briefe vorhanden aus den Jahren 1524—1535.

406.

II 208.

#### Paul Hofheimer 1) an Vadian.

Salzburg. 1524. September 30.

Berufung auf seinen früheren Brief und erneute Bitte um Bericht, ob er die zugesandten Schriften empfangen habe.

Ersamer, hochgelerter, günstiger, sonder lieber herr doctor. Mein fruntlicher gruß und willig genaigt dinst seind Euch allzeit zuvoran beraytt. Und füg Euch zu wissen, das ich Euch langstverschynner zeyt, als Ewr schwager Bartholome Steckh hye gewesen ist, geschriben hab und nachmals khurtzlich abermals ayn schreyben gethan und darmit geschikt ein copei Ewrer schönen epiştel, so Ir meinenhalben an meinenn gnedigisten herrn von Saltzpurg gemacht, aber noch nit zuegeschikt habt. Deshalben Euch von seiner gnaden cantzler doctor Iheronimus Waldung auch geschriben ist, der sy gelesen und hoch gelobt, auch sambd mir Euch gebeten durch sein schreyben, damit Ir solche Ewr epistel an das ende meinem gnedigisten herrn von Saltzpurg lanngen und ausgeen lasset. Und hab Euch dy copei sambd denenselben schreyben von hynn auff Augspurg in Hansen Mayr hannde geschikt, Euch solchs furter gen Sand Gallen, wye mich Bartholome Steck gewisen hat, zu schiken; khan aber biß heut nit wissen, ob Euch solch schrifften zuekhummen seind oder nit. Demnach bitt ich Euch mit

höchstem fleyß, Euch der mue nit verdriessen zu lassen und mir widerumb hyerauff schreyben, ob Ir dye ding und schrifften empfangen habt oder nit. Mich des ân antwort nit lasset; dann ich khayn rue haben mag, biß ich des gruntlich von Euch selbs antwort hab. Das wil ich umb Euch und dy Euren, wo ich khan, gar treulich verdyenn. Auch wellet mich wissen lassen, ob Ewr schwager Bartholome Steck seiner sachen hye gehandelt zu friden khummen sey. Darmit bevilch ich mich allzeyt in Euren gunst als meinem sondern herrn und fründt, mich gewisser antwort hyerauf versechend, der ich mit sonder begir gewartend sein wil, abermals bittend mich derhalben nit zu verlassen noch zu vergessen. Datum Saltzpurg, an Sand Iheronimi tag, ultima Septembris, anno 24.

Ewr aygner Paulus Hofhaymer etc.

Dem ersamen und hochgelerten doctor Ioachym Vadiano, statartzet zw Sand Gallen, meinem gar sondern herrn und frundt.

- a) "zwfriden".
- 1) Vrgl. I, Brief 57.

II 209.

407.

#### Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1524. October 14.

Weggang Eppenbergs. Der sechstägige Aufenthalt des Gerhard Westerburg, eines Boten Karlstadts, in Zürich. Bericht über seine persönlichen Verhältnisse. Tadel gegen Luther.

Salve, vir clarissime. Eppenbergius convenit cum magistro suo disceditque. Dimidius annus exactus est; merces est 7 aureorum Renensium, quos magistro debet. Dimidium aureum debet tribunis, ut vocant. Tu fideiussor es. Moneto et urgeto matrem eius, Conradi puto, ut quamprimum satisfiat Ochsnero, magistro etc. Expectat enim satisdationem, ut ea mox fiat. Quemadmodum in proximis ad te literis Wittenbergensis academie ducibus scripturos nos dixeramus, ita et factum esse scito; et quia Carolostadio nos aliquot ante non multos adeo dies scripseramus, reddite sunt ab eo nuper litere, tum libelli plus minus octo legendi gratia nobis cum nuncio exhibiti, qui quomodo inter Carolostadium et Lutherium conveniat, quomodo congressi ante nondum exactum sesquimensem inter se discesserint, quomodo Carolostadius acceperit aureum nummum a Luthero, ut contra se scribat, et narravit et legit, sex diebus apud nos Tiguri agens. Nuncii nomen est Ge-

rardus Westerburg, si forte legisti eius de Sopore Animarum libellum. Ubi libelli isti et istorum conflictatio impressa hisce, ut spero, diebus ad nos pervenerint, ut eorundem tibi copia fiat, nisi tu nolis, curatum dabo. Prioribus meis literis offensus puto nihil rescripsisti. Si fortunas meas, ut ita dicam, quæris, nihil queror, ne peius habeam aliquando; iudico tamen interim pacis mee homines, quibus ego, quales erga egenos datorum bonorum dispensatores sint, index sum certissimus. Deus misericordie et pacis, immo a) patientie etiam, largiatur illis benignam, si non christianam quoque manum, non tam erga me quam mendicissimos, sed et erga creditores meos, quibus ego plus sexaginta aureorum debito addictus sum et mancipatus. Si istuc non fit, in patientia doceat me Christus magister noster frenare et possidere animam, si non propemodum iam nunc docuit, nisi quod creditores mihi molesti sunt. Qui si a me satis accepissent, vivit deus, si non Codrum agere possem, si non ovina mente laturus essem άπαξάπαντα. Sed sic quoque ducetur callus Christi beneficio. Neminem habeo fere propitium ex omni hominum cognatorum et affinium genere; sed assuesco indies, ut feram equius. Peccatorum onus merito non me solum, sed omnes christianos magis gravare debet intus, quam que foris impetunt procelle afflictionum. Quod in prioribus indicavi, nec hic dissimulo. Pastores doctissimi et qui columne ducesque verbi videntur, ut sunt etiam, quod purissimam bibant et multam tamen ovibus aquam pedibus conculcant propinantque, in locis ad fidem adglutinatis non paucis, non credis, scio, quam turbato accipiam animo, nihil moratus etiam summum ducem verbi, qui me invidentie tabernam et ex Satana angelum lucis et δποκρίσεως calumniatur. Quod hic fit, Wittenberge quoque fit; sed iudicabit æquus lector e Carolostadianis libellis, quam retrogradiatur Lutherus quamque insignis sit cunctator et strenuus propugnator scandali sui. Nunc plus quam satis de his. Quantum Chrystόφορω debeas, quantum Andree, nisi tu advolas cum parente, significabo per epistolium. Vale et coniuge cum tuis omnibus salvere iussis vive felicissime<sup>a)</sup>. Tiguri, 14. Octobris, anno salutis MDXXIIII. Conradus οὐδείς, οὐκέτι Γρεβέλλιος.

Quos tractet locos Bodensteinius, accepisti, credo, per eum, qui Zinlii ad te literas pertulit. — Isti rumores bellorum, quos viri sapientissimi e laicis et doctissimi quique e πρεσβυτέροις multum expaverunt, si non sedati sunt, et sedabuntur. Vanus est propheta Christus.

Qualescunque fuerint, multi offendiculum passi sunt.

Domino Ioachimo Vadiano, affini suo charissimo clarissimoque nec non Christiano.

a) "imo". — b) "fœlicissime".

1) Vrgl. I, Register.

XI. 215.

408.

## Simprecht Schenk 1) an Vadian.

Meilen. (1524. October 14.)

Entschuldigung wegen seines Stillschweigens. Das Auftreten Wendelin Oswalds und dessen Bekämpfung.

Gratia tibi et pax per Iesum.

Optime Vadiane, oro boni consules, quod tuæa Humanitati nullas interim grates habui nullaque ad te scripta dedi. Habeo en ego et meas occupationes. Verum licet videar desiisse meminisse tum tui, tum etiam contribulis tui Georgii Watt, dulcissimi vincularum mearum hospitis, tamen non potui non crebro cogitare de vobis. Et si nonnunquam scribere vobis licuisset, fuerat tamen impossibile scripta dirigere. Wendalinum audio insolentius agere et efferri plusplurimum. Iactat miser victoriam ante pugnam! Iactat suum sermonem evangelicum esse, qui tam ab evangelio abest, quam ignis a frigiditate. Ego (si faciendum censes) hominem aggrediar et coram secum pedem conferam, stricto divini verbi ense. At si ille lignis, fustibus armisque munitus carnalibus pugnare vellet, habemus et nos Hectorem, immob) Achillem nostrum, qui verbo omnia olim huiuscemodi arma confudit. Ego me Hercle, Vadiane, veniam, si iubes; modo non sit, quam timeam, tyrannica<sup>c)</sup> potestas! Malo etenim vivo vocis oraculo, quam mutis litterulis rem agere! Verum ne quis me existimet Wendalinum livore et mendatio patulo reprehendisse sermone, pauculis do rationem; quam meam rationem ad te mitto, non quo rem egregie egerim (nihil enim mihi rarius oratoria institutione et vulgari, docta conscriptione); sed quo cerneres, mei me promissi rationem habuisse. Ratio incepta est, non perfecta; iccirco lectam et castigatam quamprimum remittas, oro, ut, cum finis accesserit, tuo iudicio di aut ad alios pergat, ut legatur, aut tota perpetuo pereat. Vive. Dic salve uxori tuæ, amico tuo Georgio et conthorali ceterisque christianis, maxime concionatori vestro evangelico. Habe commendatum meum Ioin Meila. Tuus dediticius capellanus Simpertus Schenck.

Egregio domino doctori Vadiano, apud divum Gallum commoranti, suo integerrimo domino et in Christo frati.

a) "e" für "æ". — b) "ymo". — c) "tyr". — d) "t" für "c".

1) Von Simprecht Schenk, zuerst Caplan in Meilen, dann Prediger in Memmingen, ist nur dieses eine Schreiben an Vadian vorhanden. In lebhafterem brieflichem Verkehr stand er mit Zwingli und Thomas Blarer. Da Schenk im Februar 1525 schon als Prediger in Memmingen erwähnt und dort von der Zürcher Regierung für die Meilener reklamiert wird, muss der Brief vorher geschrieben sein. Vor das Jahr 1523 kann er nach der Lage der Dinge in St. Gallen nicht wohl gesetzt werden und da in diesem Jahre der Gallustag selbst auf einen Freitag fällt, im Jahre 1524 dagegen auf einen Sonntag, ist als Datum mit allergrösster Wahrscheinlichkeit der 14. Oktober 1524 anzunehmen. Der Brief ist in roter Tinte geschrieben.

409.

#### Peter Wiestius 1) an Vadian.

II 210.

Reifersberg. 1524. November 12.

Wortreiche Entschuldigung seines Schreibens an den gelehrten Vadian. Berufung auf die Ermunterungen Rupert Egenstetters. Übersendung von Liedern, zum Lobe Vadians gedichtet.

Homini in Musarum gremio feliciter educato, domino doctori Ioachimo Vadiano, rei medicę expertissimo, apud S. Gallum a consiliis prudentissimis, P. Wiestius gratiam et pacem in Christo.

Ecce, Vadiane eruditissime, perfricte frontis hominem, ecce ingenium pistillo quovis retusius, ecce tandem a literis alienissimum P. Wiestium, qui ita importunus importune ad te illiteratas scribit literas, quique te, virum naris emuncte elegantiisque elegantiorem, ineptiis suis adit et amicum sese apud te commendatum notumque petit. Scio adeoque compertum habeo te rare doctrine hominem atque hac nostra tempestate ingenio felicissimum, immo moribus ornatissimum, consilio et prudentia gravissimum, animo tamen mansuetissimum, vultu hilarissimum, dictis salibusque iocisque ac musicis organis promptissimum; quapropter non eruditioni, sed humanitati tue scribo, non ineptiarum mearum iudici, sed patrono, non Momo, sed Vadiano, homini horarum omnium amico candidissimo. Sed nec ad tante doctrine virum (ad quem ego non longe aliter, quam est ad olorem obstreperus anserculus) minimum scriptitassem, nisi me magister Rupertus ille Egenstetter, instrumentarius faber, impendio tibi notus, ita magis atque magis adhortatus fuisset mihique

aurem vellicasset teque mihi tuis, qualis erga amicos amicus esse soleas, coloribus graphice depinxisset. Verebar namque, bone vir, idque non immerito, me tibi mea (qui omnia rusticatim, urbanatim vero nihil norim) rusticitate atque amusis literis et caput et ingenium subversurum. Ita enim inelegantes elegantissimos quosvis molestant homines, ita gravant, ita turbant, ita etiam legentibus sunt fastidiose, ut præ illis citius abiectissimas anicularum nugas legere malint. Quod autem ad te ineptulus ego inepte, audaculus nimis frivole scribo, tua potissinium sunt in causa: primum animi tui integritas iuxta et tranquillitas, qui inferioris etiam condicionis b) hominem præ se minus despiciat, sed facile in amicorum album scribat, secundum gentis Helvetiorum ac patrie tue dexteritas et huic coniuncta libera liberalitas, quam (ita me Iuppiter) a puero usque ad hodiernum amore laudibusque prosecutusc) sum, id si non palam, tamen mecum mihi ipsi cantans inque sinu gaudens, clam multos. Non sunt enim cuique belle ac blande dicenti secretiora cordis manifestanda. Solet namque nullo, maximo nisi vite dispendio, quod semel est emissum, verbum revocari. Tertium, et ut ad rem redeam, tecum degendi cupiditas inexplebilis, huius causæ qualemcunque etiam (si modo tecum vitam vivere commodum esset) subirem provinciam. Est enim tui videndi animus cum avarissimus, tum sitientissimus. At forsan dices: «Quid si nos videres? quid si nobiscum esses? si cohabitares? an putas, delire ac stulte Paule, nobis non domi esse homines omnis artis expertissimos ac re musices ingeniosos sciolos? Est medius fidius nos penes horum pelagus, quare intra tuam te domi pelliculam contineas.

Frustra erit. Hoc calamo parcas numerisque sonoris.

Nil tua verba valent; nil tua Musa potest.»

Sed tu, mi Vadiane, da veniam mihi tecum sic nuganti, mihi tecum sic otiose admodum iocanti, mihi tecum non per Atticismum, verum Scythicismum ac barbarismum confabulanti. Simplicitas namque teste Nasone digna semper favore. Sed quorsum hec aurium tuarum offendicula? Edidi nuper tibi in tuam laudem super psalmum: Beati immaculati in via, qui ambulant in lege domini, cantilenas vocibus quinque, partibus vero quattuor, et cum illis alias alia phrasi cantiones; quas, ut equus es, equo animo, munera sint quamvis hospitis he Calabri, adcipias ac dominum Ioannem Voglerum, singularem meum amicum, harum non expertem facias. Hisce igitur me tibi commendo, me tibi totum mancipatum volo,

me tibi notum facio, te mihi patrem et patronum posco. Sed illis te mihi amicum emo, quibus minime es comparandus; illis te orno, quibus non es or(n)andus; illis te extollo, quibus non es extollendus. Habent enim omnia, quibuscumque te obruo, nullum neque Apollinis neque Minervæ neque Orphei neque Tamyræ vestigium, sed Scythicam meramque barbariem; que, utpote bonus es, boni consule. Bene vale, Musarum, leporum Gratiarum ac vite mee delicium unicum. Reiferspergi, ex pistrino meo, duodecimo die mensis Novembris, anno salutis nostræ MDXXIIII.

Est mihi munus, ut aiunt, scholicum satis honestum, sed maxime cantando laboriosum.

Ad eundem dominum doctorem Ioachimum Vadianum, Mæcenatem suum nullo ęvo penitendum:

Heus Vadiane, mee magnum decus optime vite, Musarum et magni gloria magna chori.
Scribere cogit amor, quamvis sim nescius, atqui Ignotum ignoto scribere cogit amor.
Scribere cogit amor nimium cogitque facitque, Pectora quo melius dulcia iungat amor.
Scribere cogit amor docto indoctum et male sanum.
Queso tamen, nostra consule scripta boni.

#### Eiusdem ad eundem:

Nomine dic Vadiane meo, bene docte, salutem Omnibus eximios dicque valere viros. Dicque valere viros, pietas quos cepit habetque Ex animo concors pax, amor atque fides.

# Τέλος.

Domino doctori Ioachimo Vadiano.

a) "imo". — b) "condictionis"". — c) "prosequutus". — "delitium".

1) Von Peter Wiestius in Reifersberg ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

#### 410.

II 211.

## Wolfgang Schatzmann 1) an Vadian.

Sempach. 1524. December 3.

Er verspricht Bezahlung der für ihn ausgelegten Gelder auf Lichtmess und berichtet von Lobreden des Schultheissen von Luzern auf Vadians Weisheit und Gelehrsamkeit. Bitte, die Wege Zwinglis und Luthers zu verlassen.

Exspectabili ac eximio viro Ioachimo Vadiano, doctori, copiam adoptat salutis. Tuam benevolentiam<sup>a)</sup> ac humanitatem erga me

semper promptam percepi ab ephebis quidem annis; quare gratiarum actiones satis valere nequeo; sed astripotens sua pietate persolvat. De pecunia pro me exposita tuam facio Humanitatem expeditam circa festum purificationis, quando nundinæ in oppidulo b) Surse inciderint. Est namque mihi frumentum et avena et succedunt c) adhuc; sed fructuosum nulli vendere est. Quæd obligor, bona voluntate persolvam. Est ille Bavarus, qui aliquando honestum et probum parentem meum vilibus suis verbis lacessere consueverat. Si sensero, ipsum non desistere, via mihi non tam molesta, quin aggrediare, ut os eius obstruam. Scultetus Zukaes Lucernensis cum suo filio nuper in oppidulo b) Sendpach fuerat, cum quo ego pransus eram. Qui tuam doctrinam et sapientiam f) coram omnibus comedentibus commendabat et affirmabat, te assumpsisseg) invidiam in loco Thermarum<sup>h)</sup> ab omnibus nuntiis omnium partium, nisi<sup>i)</sup> te ab illa via declinares. Xilotectus canonicatum Lucernensem ac Beronensem resignavit propter illam discordiam, pariter dominus Iodocus Kilckmeier. Præfectus Hugin ædibus domini Iohannis Fer multa de te bona loquebatur, qui domino meo ac mihi plurimum favorabilis est. Quare oro: muta animum tuum, si licitum et conveniens est, et relinque illam viam noviter per illum Zwingli ac Luterum inventam, ne a consortio honestissimorum virorum excludere videaris. Nichil novi alias. Vale optime. Tuam familiam ac fratres tuos mihi plurimum saluta ac in brevi rescribe. Iterum vale. Raptim ex oppidulo Sendpach, sexto Nonas Decembris, anno 1524.

Wolfgannus Schatzman, tuus obsequiosissimus k).

Prudentissimo ac egregio viro, doctori Ioachimo Vadiano, amico suo in primis observando.

a) "benivolentiam". — b) "opidulo". — c) "suced-". — d) Durchgehends "e" für "æ". — e) "agrediar". — f) "c" für "t". — g) "assumpsise". — h) "termarum". — i) "si nisi". — k) "obsequiossimus". I)  $Vrgl.\ I,\ Brief\ 3.$ 

411.

II 199.

# Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1524. December 11.

Der Handel des Hans Widerkehr in Luzern. Die Eidgenossen und der Rat von Zürich. Die Ankunft des Herzogs von Würtemberg. Die Krankheit des Vaters.

Min schwagerlichen grutz zevor. Lieber herr doctor, wüssend mir üwer brief und büchli worden sin, alß beschlossen. Der Hanß Wider-

ker ist by dem landvogt zu Lucern gsin; der hat gsprochen, er heig brief und büchli dem wirt zur Kronen zu Wintertur zugeschikt; der selbig aber hat nüt darvon wellen wüssen und fillicht nüt gwüßt. Do hat ein anderer wirt (ich mein zur Sunnen) dem gemelten wirt zur Kronen den brief und büchli wellen überantwurten; do hats er nit wellen uffnemmen; also sind sy har gschikt worden. Und ist sust gar kein gschrey darvon etc. Die Eignossen hand zu Lutzern etlich artikel an mine herren gefordret; mein ich, syend üch zugeschriben worden etc. Dartzu so han ich sy nit so klarlich können verstan von dem vatter. Und ist mir sust begegnet, daß ich nüt davon weiß zu schriben. So ir aber nüt vernommen hettind und ichs baß erfaren wurd, mitsampt dem, so ietz zů Einsidlen gehandlet wirt, wil ich üch schriben. Ir wellind üch aber nit gegen dem vatter merken lassen, daß ichs üch nit gschriben hab. Er enbüt üch, daß der hertzog von Wirtenberg uff hüt kummen und wir wirtenbergisch syind (eß gefalt aber imm nit; wie fillicht andren lütten). Ich weiß nit, waß eß ist, und wart, waß der welt wißheit ußrichten well und werd. Die muter wundert, wie eß üch ergangen uff der straß etc., wellinds schriben. Der vatter hat mit fünf ratsbotten und tagherren gen Einsidlen uff den dag deß rechtens söllen und reder sin; do hat in daß podagra nidergleit, deß er mir üch ze schriben und in aller namen fast ze grüssen empfollen hat. Grützend mir min schwöster und schwager Benedict und her Iufli und wer üch gliebt. Ein ander mal mer. Ilentz zů Zürich, uff mitwuch nach Marie etc., im 1524.

#### Cůnrat Grebel,

üwer schwager und williger diener.

An herr doctor Iochim von Watt, minen lieben herren und schwager.

Zů S. Gallen.

1) Vrgl. I, Register.

412.

# Konrad Grebel 1) an Vadian.

II. 213

Zürich. 1524. December 12.

Maßnahmen des Rates in Sachen der Kindertaufe. Schmähungen gegen Zwingli.

Das Wort Gottes muss entscheiden, nicht die Klugheit der Menschen. Er wird fortfahren,
nach seiner Überzeugung zu reden.

Lieber her doctor und schwager, daß ir mich gebetten hand, kond ich nit leisten; die warheit wil nit an zitt gebunden sin; darumb so ver-

stand eß im besten. Ist min begird, mag es gsin. Andere, die götliche warheit verstanden habend von dem touff, wellend ire kind nit touffen lassen; sind von minen herren gemant, doch bestanden. Do hand (sy) recht begert und angeruft und appelliert uff die gschrift. Do hand bed rett beschlossen, daß alle, die den kindertouff widerkristlich sagend und ire kindli nit touffen wellend, gegen den dry hirten ire gründ bewisind und die hirten ire widerumm, in bywäsen vierer uß den retten. Semlichs urtel hat Zwingli und die herren, so dartzu geordnet, übertretten; den einfaltigisten, doch gott allernechsten beschikt und ghandlet; got und die welt wüssend wie. Er aber hett irer aller wißheit geschendt mit hilf gottes und siner warheit. Über daß hand bed rett uff ein nuws beschlossen, daß man zämen soll kommen, wie oben gseit. - Zu dem allem: ir forderend etwas nüws, daß vorhanden, aber noch nit getrukt. Der Löw kretzt mit dem genanten Kretzen sophisten von Augspurg. Der Zwingli schribt vom gwalt. Ob er denselben kretzen werd, weiß ich nit; ist wol müglich. Er der Zwingli schribt ouch von den ufrureren oder ufrur; darf wol unß beträffen. Sähend zů; eß wirt etwas bringen. Got fürdere sin warheit und grechtikeit und gschende alle personen. Sy sind (daß ist wir alle) lugenhaftig; die besten sind glichsner, amen. Gott welle unß sin barmhertzikeit verlichen, daß ir götliche ding mit menschlicher wißheit ze handlen hassind, und unß, daß wir by der warheitt mitt üch ouch besteenden, bestandind und bättind, daß gott in die groß ernd gesente arbeitter sterke. Also möchte friden, gloub und selikeit bestan und erlangt werden. Einst muß ich reden. Eignem wücher und zinß und bracht diser welt ein unewigen, zergenklichen trost und hut uffsetzen, oder dem frembden wücher schwigen, daß kummend schwert nit antzeigen: ist eß kristenlich gegloubt, geliebet, geschonet, so ist die warheit gottes die aller unwarhaftigest unwarheit. Vom ietzigen kriegen schonen touff und herren nachtmal, ist imm ouch also. Ich gloub dem wort gottes einfaltiklich uß gnad, nit uß kunst; kunst halb wüstind irs ouch wol, ia tusent malen baß. Darumb han ich gerett und reden noch. Darumb gäbe unß gott sin volkumme barmhertzikeit, daß wir tuind, ir dem wort on fürmantel wichind und demnach ouch tuind. Sunst ist wol ze fürchten, eß stand nit so wol, alß wir unß falsch tröstend. Der wäg ist eng; vil mäntel hinderend am ingang. Üwer brief mit dem buchli, mir zugeschikt, gibt unß ein böse schlappen; got aber hat sin richterstůl etc. Bin ich erger, so han

ich mir gsündet; daß ir offenliche personen besser syind, ist von nötten. In bekantnuß der warheit weiß ich, wie eß der hirten und anderer halb statt. Ouch uff unser genenten party hie fröw ich mich, dass gott richter ist. Man wil von ufrureren schriben. An der frucht wirt man sy bekennen, by dem verjagen und dargeben an daß schwert. Ich mein nit, daß verfolgung ußbliben werd. Got geb gnad. Ich hoff zu gott, er werde die artzny der gedult dartzů tůn, amen, wenn eß doch nit anderst sin mag. So die buchli getrukt werdend und ich läb und kan, wird ichs üch schiken. Bittend gott umm fürderung sines willen und unserer fromkeit, vil me miner; die mere gott durch Christum Iesum, amen. Grützend mir min schwöster und alle schüler und anfenger in dem götlichen wort und läben, daß sy (ists in irem willen) für unß ouch bättind in disen gferlichen zitten. Gott weißt warumm, warumm sy gferlich. Ir hand nit gschriben; ich han eß nit zürnt und geantwurtet, die warheit uß früntlichem gmut gegen üch schriftlich geredt. Verstand es guttenklich und einfaltenklich. Datum zů Zürich, uff donstag nach Marie etc., im 1524 jar.

Cûnrat Grebel, üwer trüwer schwager. Ich wolte lieber, daß wir einhellige brûder in der warheit Christi etc. werind.

An hern doctor Jochim von Watt, minem lieben herren und schwager.

Zů S. Gallen.

1) Vrgl. I, Register.

#### 413.

II 212.

# Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1524. December 12.

Empfehlung seiner Schwester Sapientia. Kriegsereignisse im Herzogtum Mailand. Gerücht vom Tode des Sultans Soliman.

Se ipsum ad vota offert, salutes plurimas optando cum felicitate. Egregie doctor, amice observande, quamvis a te nichil literarum acceperim post eas, quas de mense Iulii præterito a scripseram, causantibus forsan impedimentis et turbatione illic occurrente (quæ me profecto cordialiter conturbant), nichilominus me continere non potui, quin meas ad te darem; hortando tuam Humanitatem, ut sorori meæ unicæ et charissimæ, cui in huiusmodi temporis conturbatione etiam senectus accedit in sexu fragili, in suis necessitatibus adesse, uti semper consuevisti, velis

pro nostræ tam veteris maiorumque nostrorum amicitiæ et confidentiæ conservatione. Quo gratius michi nichil facere poteris; nichil enim michi in ista vita dulcius est, quam sororis germanæ Sapientiæ unicæ affectus, prout beati Tiburtii frater Valerianus erga eundem affectum similem habere testabatur. Ob id charitatem tuam sincerius admoneo obsecroque, ut tuo patrocinio illi pie etiam meo nomine assistere et consulere in occurrentiis digneris, de quo plene confido meque ad tua beneplacita offero. - Nil novi occurrit, nisi quod expectatur eventus belli de ducatu Mediolanensi, ubi exercitus Gallorum ac ducis Mediolanensis et Borbonis non longe ab invicem distant; ita quod in brevi forsan congredientur. Displiceret michi profecto tanta christiani sanguinis effusio. Utinam concordia intervenire posset; sed humani generis et pacis inimicus impedit hæc et totum orbem turbat. Papa autem ad pacem hortatur; sed indurata sunt corda principum inter se. Deus indignationem suam avertere dignetur! Habui nuper literas ex transmarinis partibus, ubi nichil de sultani, immob neque Thurci obitu scribitur; tamen Solimanus, Turcarum tyrannuso, nuper ferebatur extinctus, relicto unico filiolo parvulo; sed nescio quid. Audio christianos multum infestatos a'Thurcis, qui conturbationem christianorum et divisionem eorum intelligunt. Dum ea scriberem, relatum est michi ex ædibus oratoris ducis Mediolani venisse literas huc, significantes gentes ducales fore animosos et indubitatæ, ut dicunt, spei expellendi Gallos. Det pacem deus in diebus nostris, qui nos servet. Ex urbe, die XII. Decembris 1524.

C. Wirtt, canonicus Constantiensis tuus.

Excellentissimo et egregio viro, domino Ioachino Watt, alias Vadiano, artis et medicinarum doctori expertissimo, domino et amico optime ac plurimum observando.

S. Galli.

a) Statt "æ" durchwegs "e". — b) "ymmo". — c) "tirannus".

1) Vrgl. I, Brief 52.

II 219.

#### 414.

## Joachim Vadian1) an Konrad Grebel.

St. Gallen. 1524. December 28.

Mahnung zu Mässigung und Besonnenheit gegen Zwingli und Leo Jud.

Minen gruß mit erbietung so ich vermag. Lieber schwager Conratt, din schriben nächst gethon hab ich vernomen; wundert mich, das

du eß darfür achtst, das ich fil luschtz hab dich zu schmützen; deß doch miner ardt nit ist. Min begär wer, und ist alweg an dich gsin, das du dich khumlicher schiklikeyt gegen Zwinglin und Löwen hieltist und nit so ansinnig oder kempfig wärist, in ansechen, das sy die sind, die das wort der worheyt zu furdern geflissen und doch überhoupt nit alles das gächling ußstoßen und abthun mügend, das in mißbruch so fil jar har khon ist. So ist der kampf vast umb den touff zu thon; der wirdt mit der zyt on zwyfel als wol als anders nach dem anzeygen deß worts der warheyt ingesetzt. Hieherum alweg ich sonderlich gern gesechen, das frid zwüschend üch wär und anheliger verstand. So du aber meinst, grundtlich ze faren, khan ich dir oder andern nitt weren; doch wil ich dich als ainen gesipten alweg vermandt han, du wellist mit bescheydenheyt und senfftmůtikeyt faren, wie dem evangelio wol anstadt, und nitt achten, das ich dich schmütze, ob ich schon aller dingen nit gewonnen gib. Und ist mir da etwas zu übersechen, wann ich in der warheyt deren dingen schlechten verstandt han und mich zu wysen laßen berayt bin. Darum vernim alle ding imm besten. Und sy hiemitt gott befolhen. Geben zů S. Gallen, uff der kindlin gedachnuß, im 24. jar.

Foachim von Watt D.

Laß mir zůkhon, so etwas nüws ußgieng von Zwinglin oder Löwen; wil ich beschulden. Item was du mitt dem bůchlin, so ich dir zugeschikt, handlen wellist.

> Demm frommen wolgelerten Conratten Grebell, burgern zů Zurich, minem lieben schwager.

1) Vrgl. I, Register.

#### 415.

II 215.

# Kaspar Wirth 1) an Vadian.

Rom. 1524. December 29.

Bitte, das Testament des in Rom verstorbenen Johannes Studer aus St. Gallen, insbesondere die dessen Verwandten Honofrius Studer betreffenden Bestimmungen zur Ausführung bringen zu helfen. Die Pension von Königsfelden. Mitteilung eines bischöflichen Erlasses.

Felicissimum annum et prosperitatem optat cum sui sincera oblatione. Excellentissime doctor, amice observande, cum alias quidam Iohannes Studer ex Sancto Gallo hic Romæ<sup>a)</sup> mortem obierit ac testamentum confecerit, quod præsentis lator, Sebastianus Apen-

zeller, secum defertb, in quo, ut intelligoc, inter alia legata hospitali Sancti Galli vel Sancti Spiritus illic et aliis facta legatum est quoddam Honofrium Studer, defuncti testatoris consanguineum, concernens, propter quod etiam idem Honofrius (qui de guardia Clementis VII, moderni pontificis, existit) me rogavit, ut negotium executionis prædicti testamenti seu ultimæ voluntatis huiusmodi amicis illic commendatum facerem: unde, cum petitio illius michi et honesta et pia visa sit, te, primum amicorum meorum, amice hortor, ut negotium prædictum et præsertim Honofrium ipsum (qui defuncto, dum vivebat, in sua diuturna ægritudine fideliter subvenit) concernens pro debito iustitiæ et æquitatis satisfactioneque piæ voluntatis defuncti commendatum habere velis, ut Honofrius ipse sentiat, hæc scripta sibi non obfuisse, sed profuisse. Haberem scribere etiam de aliis, tamen sollemnitas tanti festi, propter quam aliis intendere habeo, non sinit; præsertim occasione pensionis 30 florenorum ex monasterio Küngsfelden michi ex legitimisd) causis apostolica auctoritate olim assignatæ, debitæ, propter quam domini Confederati ad instantiam abbatissæ et conventus illic doctori magistro Rötenberg, michi quoque scripserunt, uti ex sorore accipies, cuius occasione, cum tantum tempus habuero, etiam dominis Confederatis nostris Elvetiis scribam. Tibi quoque tamquam negotiorum meorum meoque ac sororis charissimæ defensori ac tutori confidentissimo interea ac semper me meaque commendo. Dum has scriberem, venit ad manus pronosticum (?) reverendissimi episcopi Forosemproniensis Alemanni, hic in ducatu Urbinate<sup>e)</sup> degentis vel residentis, quod tibi communicare volui. Hiis felix cum tuis vale. Ex urbe, die 29. Decembris, anno f) christianæ salutis MVCXXIIII.

Tuus C. Wirtt totus.

Clarissimo et egregio viro, domino Ioachimo de Watt, alias Vadiano, medicinarum doctori, domino et amico optimo et observando.

S. Galli.

a) Statt " $\pi^{\text{e}}$ " durchwegs " $e^{\text{e}}$ . — b) "deffert". — c) "inteligo". — d) "legittimis". — e) "Urbinat." mit Abkürzungszeichen über dem " $t^{\text{e}}$ . — f) "ann" mit dem Zeichen für eine starke Abkürzung und hochgeschriebenem " $t^{\text{e}}$ "; vielleicht "a nativitate"?

<sup>1)</sup> Vrgl. I, Brief 52.

416.

#### II 221.

## Christian Fridbolt 1) an Vadian.

Bologna. 1525. Januar 1.

Bericht über die Kriegsereignisse bei Bologna.

Min alzytt willig dienst zůbevor. Günstiger her doctor, ewer schriben hab ich woll enpfangenn; des ich uch sonderen danck sag. Und wyssen, wie ir dan schriben, ir welten gern, das unser küng sich von sines namen wegen cristenlich und woll hielte, thon ich üch zu wyssen, das er vast gut evangelisch ist, und was er ietz mit dem Endcrist schon machet, tůt nott; kompt aber das ross uß dem graben, so wyrt des waxs minder werden. Dan solten ir den kung hören vom Lutherer reden, ir würde uch verwunderen, so geschickt und cristenlich, und wurden mir mit disem land an mall gerech, er würd vilicht dem bapst thon, wie er im. Es sind vill gutter cristen hie bin unß von Tutschen und Welschenn. Wytter pitt ich uch uff das obrist, miner husfrowen behulffen und rettig zu sin, es sige von des huses oder ander sachen wegen; stat mir alzytt gutwillig umb uch zů verdienen. Ich solt uch vill nüwer zitung schriben. So ist nit sonders verhanden, dan das mir uff den halgen abent zu wienacht wider gen Boney sind komen, dan mir da verrückt waren uff Parma zů belaitten das bullffer, so der hertzog von Ferer dem kung gelihen hatt; ist 650 feslin. Haben mir 410 feslin mit unß gefürt und 240 sind zu Parma beliben, von mangel wegen der somroß. Och haben mir den hertzog von Albania belait; der zücht mit 7 fendlin lantzknecht in Napoltz, würd das küngrich innemen, dan Napoltz ist willig, sich an kung zů ergeben. Aber so ligen unser vigent zů Cremona und Loda; trowen altag unß haim zů sůchen und die zů Boney zů entschütten. Sind mir also wertig; doch glouben mir nit, das si unß angriffenn, dan mir hand drü gewaltige leger vor der stat und mugen alweg in ainer stund zusamen komen. Gott welt, ir weren an 2 oder 3 tag bin mir; ir wurden wunder sehenn. Sunst nit sonders, dan grüssen mir den helffer, all güt herrenn und gesellenn und wer mir in guttem nachfrag. Damit bewar uch, ewer husfrowen und kind mit allem, das uch liept, gott. Datum vor Boney, uff primo Jenner, im 25. jar. Ewer alzytt williger Cristan Fridbolt.

> Dem hochgelerten herren doctor Iochim von Watt zů Sant Gallen, minem gunstigen herren.

<sup>!)</sup> Von Christian Fridbolt von St. Gallen, dem Freunde Vadians, liegen zwölf Briefe vor aus den Jahren 1525—1532.

II 223.

417.

# Johannes Fabricius 1) an Vadian.

Wittenberg. 1525. Januar 2.

Übersendung einer Psalmenübersetzung. Bericht über die Vorlesungen in Wittenberg. Grüsse von und an Bekannte.

Gratia tibi et pax a Christo Iesu. Mitto hic ad te, virorum doctissime, regii illius prophete psalmos, ex Hebreorum fontibus in vernaculum sermonem per Martinum Lutherum translatos. Hoc, quicquid est, equi bonique consules velim. Pluribus ut tecum agam cum temporis angustiis, tum tabellionis festinantia seu morositas potius non sinit. Lubet tamen de studio nostro certiorem facere. Martinus prælegit minores prophetas, Pomeranus Iob et quartum Regum, Philippus Melanchton Aeschinis et Demosthenis adversarias, item Demosthenis Philippicas, preterea que Latine legit, officia Ciceronis videlicet et eiusdem orationem pro Sexto Roscio. Scribit Martinus contra falsos prophetas, qui baptismum puerorum et corpus sanguinemque dominicum tollere conantur. Huius ceu gustum quendam — parat enim majora et instructiora - misi Huldricho Ramsouverio, veteri nostro amico, qui haud dubie eius libelli tibi faciet copiam. Multa salute Lucas Edenbergius Aucuparium teque impartit; tu vicissim meo nomine salutato Dominicum Sprolium, parochum Wolfgangum Iuffli, Georgium Vadianum, magistrum Sebastianum Grubel et germanum eius Iacobum, Sebastianum Cuntz, Mattheum Abderüti, Ioannem Aucuparium, Christannum Studer cum uxore et tota familia et, quod pæne a) omiseram, civitatis grammateum reliquosque nostri nominis studiosos. Vale, virorum amicorumque doctissime. Wittenberge Saxonum, 4 Nonas Ianuarii MDXXV.

Nihil mihi possit accidere iucundius, si litteras ad me dederis.

Ioannes Fabritius Lithopolitanus, amicus tuus et clientulus.

Doctissimo ac christiano viro Ioachimo Vadiano, amico ac preceptori suo in Christo suspiciendob) ad manus proprias.

Sant Gallen.

a) "pene". - b) "t" für "c".

<sup>1)</sup> Von Johannes Fabricius (Schmid) von Stein a. Rhein ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

418.

H 224.

# Jakob Schurtanner<sup>1</sup>) an Vadian.

(Teufen.) 1525. Januar 4.

Bericht vom glücklichen Verlaufe einer mit Vadian besprochenen Angelegenheit.

Gratiam et pacem etc. Tua scripta, præceptor optime, sane intellexi, et, quod iubes, summopere cupio. Nec solum tui, sed omnium amicorum gratia patriæ deditum me dubitet nemo, nec ea literis commendare necessum reor, cum oretenus præsentium lator ipse audierit plenius. Omnia secunde prosperata prospere pieque acta ne ambigua sint vobis, hæc manu mea raptim signavi, et non rem tantum, sed me ipsum omnibus tuis tibique singularissime oblatum ratifico. Vale, die Mercurii, ante trium regum etc. 1525.

Iacobus Schurtanner tuus.

Egregio eximioque viro etc. domino I o a chim V a diano, præceptori suo observandissimo.

1) Vrgl. Brief 363.

419.

H 225.

## Joachim von Grüt 1) an Vadian.

Zürich. 1525. Januar 9.

Antwort auf eine Zuschrift Vadians, dass über den von ihm berührten Punkt (Verhalten bei der Schwächung von Jungfrauen) im Rate zu Zürich noch kein Ratschlag gehalten worden sei.

Hochgelerter, fromer, furnemer, wyßer, lieber her. Min fruntlich willig dienst sind üch allezit zůvor. Üwer schryben ist mir in min huß uberantwurt in minem abweßen. Und alß ich bin anheymsch komen, hab ich das geleßen, und wöllt ich gern vorlangest ein antwurt geben haben; so bin ich bißhar verhindert worden durch vile der geschefft. Aber uff üwer beger weyß ich üch witers nit ze berichten, dann daz derglich sachen ouch vor minen herren anzeigt sind, wie man sich darinn wöll halten. Es ist aber darvon noch kein red oder ratschlag gehalten. Wol ist vorhar für ein satzung gehalten worden: wo einer dochter ir megthumb ist genomen worden, den hat sy müssen rechtvertigen mit dem geistlichen gericht in jars frist, und wo sy daz hat lassen vorjaren, wo dann man ist erfordert worden, hat sy müssen ein eid schwerren styllzestend und den, der ir den megthumb genomen hat, darumb nit me furzenemen noch ze

bekümbern. Das hab ich üch nit wöllen verhalten; dann by disen endrungen und löuffen weyß ich üch uff üwer beger witer nit ze berichten. Damit so befilch ich mich üch und grützent mir üwer hußfrowen. Ich achten ouch, ir syent beide gesund; dann ich und min folck ist alles gesundt. Datum Mentags vor dem zwentzgisten tag, anno etc. XXV.

Ioachim von Grüdt, underschriber zů Zürich.

Dem hochgelerten, fromen, fürnemen und wyßen hern Joachim von Watt, doctor, des rats zu Sant Gallen, minem sonders günstigen lieben herren.

l) Von Joachim von Grüt, Unterschreiber in Zürich, ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

XII 105.

420.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. (1525) Januar 14.

Streitigkeiten über die Kindertaufe. Geburt einer Tochter. Schrift des Urbanus Regius gegen Karlstadt und andere neue Schriften. Empfehlung des Konrad Eppenberger.

Min grütz zevor. Lieber her doctor und schwager, wüssend aller unser gsuntheit. Caspar Trismegander<sup>2</sup>), der predicant im spital, het ietz vergangnem donstag zun Predigeren in siner predig den kindertouff geschirmt. Ist im Jakob Hottinger darin gefallen; hat aber sich züchtiklich ghalten, und ist im nüt beschehen noch von minen herren. Man hat aber ein disputatz angesehen uff künfftigen zinstag vor beden retten, daß alle, so wider und mit dem kindertouff sind, zesamen komind. Morn wirt manß verkünden. - Min frow ist gnesen gester, daß ist fritag, acht tag. Daß kind ist ein tochter, heißt Rachel; ist noch nit in dem Römschen wasserbad getoufft und gschwemmt. Etlich sagend, man werd den doctor3) von Walltzhut auch beschriben. Ich gloubs aber nit; denn er ist wider den Zwingli deß toufs halb und wirt wider in schriben, so er nit abstatt. Eß werdents ouch ander tun. Urbanus Regius, kouffmanprediger zu Augspurg, hat wider Carolostadium gschriben des herren brots halb. Der Zwingli und die Zwinglischen hand 96 gründ zu schirm deß entchristlichen wasserbads. Der heitter tag muß sy verraten und verblenden. Der Zwingli hett uff hüt deß herren brot und win ein fronlichnam und blut Christi gnempt in offenlicher predig etc. Nit me. Ich bitt üch, ir wellind üch min sach mit Cunraten Eppenberger lassen in ernst anligen und er ouch etc; ich bin träffenlich nöttig. Eß sind nüwe büchli vorhanden: einß wider den kindertouff (τρισαρχετελές), einß von der hürery, einß von der widergeburt, einß von gwalt, krieg einß. Zwingli hett vor im ein hübsch büchli an den küng von Frankrich, eins von der liebe gottes und deß nechsten. Er hett uff fritag, nemlich gester, den eidgnoßen ein kriegschi Καρόλην predig getan, et populus applausit manibus!

Grützend mir alle min günner, min schwöster und alle üwere verwanten. Datum zu Zürich, uff sampstag nach dem XX tag. In il.

Cunrat Grebel,

üwer getrüwer schwager.

Grützend mir min lieben schwager Benedicten.

An herr doctor J och i m von W att zå S. G alle u, minem lieben herren und schwager.

1) Vrgl. I, Register. — 2) Kaspar Grossmann, Prediger im Spital. — 3) Balthasar Hubmaier.

42 I.

II 220.

## Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

Zürich. 1525. Januar 19.

Bericht über neu herausgekommene Schriften. Die Heiratsangelegenheit des Sebastian Appenzeller. Disputation und Ratsentscheid über die Kindertaufe.

Gratia et pax a domino. Non sinunt, doctissime carissimeque Vadiane, pro siti desiderioque suo currere stilum occupationes; unde per capita singula notabo. Libellus noster contra Emserum a Leone traductus est; excudetur intra hebdomadas tris. Bene traductum arbitror; nam locis aliquot obscurioribus me consuluit. Editus a) est et alius libellus de Seditiosis, sed Germanice, quem docti per epistolas sic commendant, ut me ipsorum pigeat; nihil enim unquam utilius prodiisse stolidi adseverant. Durius adpello; nam quis tandem est, qui hec, que illic tractamus, non videat perpetuo ante oculos fuisse versata? Sed hoc fortasse pretium apud illos auget, quod mordax hoc verum omnes malumus ab aliis cum periculo dici quam a nobis. Sunt hi plane in secundo Hesio di gradu; sed tunc ad primum accedent, quum a, que vident vere dici, student opere implere, obstare vitiis, virtutes serere. Is libellus quandoquidem nimirum iam ad vos adpulit, nunc non mittitur. Edidit senatus noster farraginem quandam rerum iam longo tempore gestarum. Eam

itidem mittit vel socer vel amicorum aliquis; ego exemplaria prorsus nulla habeo amplius. Respondi ego ad furibundorum istorum Helvetiorum obiectiones aliquot, qui mox, ut legerunt, sic seviunt, ut omnes Cerberos, Euripos, Diomedes et quicquid unquam furiit, superare videantur. Nam illi ratione aliqua furiunt modoque; hic modus nullus est, sed fertur barbaries. — Sebastianus Abtzeller delatus est apud abbatissam, quasi fraude egerit, neque tantis opibus polleat, quantis diximus. Oua tamen re non usque adeo video reddi anxiam, quam quod mutata sententia nunc vult Tiguri manere, cum antea id sedulo negaverit. Auget suspicionem, quod nunc perhibet se negotiatiunculam suam posse adprobe curare, si Tiguri maneat, antea vero id strenued) negaverit vereturque dolum subesse; atque ad hoc iam est intenta, quod si brevi non transmigret ad suos, et sibi et cognate illusum esse putabit. Tuum erit hec omnia celaree); sed hac lege, ut Sebastianus ad vos transmigret. Facile istuc apud parentem verisimilibus quibusdam efficies; nam prestat dominam observavisse, quam tædiof) adfecisse. Que ipsa mecum contulit de hac re, ut iam capis, ea lege contulit, ut nemo sciat preter nos ambos. Salvos iube omnes fratres; mone insuper, ne de non baptizandis infantibus tragœdias excitent. Nam nos hesterna die, qua ad obiectionem eorum respondimus, sic de baptismo disseruimus, ut qui equis animis adfuerunt, adserant necessarium esse, ut mundus hanc sententiam de baptismo audiat. Certum est sic disseruisse, quomodo hactenus neminem viderimus; sed dominus iudicabit. Senatus super hoc decretum factum est: omnes liberos suos intra octiduum baptizanto, qui tincti non sunt, aut ex urbe imperioque toto migranto. Perstat Conradus Grebelius et pauci alii; hi nullius momenti. Vale servetque te dominus incolumem cum uxore et liberis. Wirttembergensem principem, ut nuper feci, commendo. Cæsarem facilius est non habere vicinum, quam eum, quem possis superare. Ex Tiguro, 19. Ianuarii MDXXV.

Huldricus Zvinglius tuus.

Am Rande:

Cura perpetuo, que Iesu Christi sunt.

I o a c i m o V a d i a n o, clarissimo Christi discipulo, medice autem peritissimo.

Her(rn Doctor) Vadiano . . .

a) "e" geschwänzt. — b) "precium". c) — "qum". — d) "strennue". — e) Erstes "e" geschwänzt. — f) "e" für "æ".

1) Vrgl. I, Brief 100.

II 227.

#### 422.

# Heinrich Lucius 1), an Vadian.

Wintertur. 1525. Januar 20.

Übersendung der Abschrift einer neu erschienenen Schrift Zwinglis. Freude über den Fortgang des Evangeliums in St. Gallen. Anschläge gegen Zwingli.

Ouod abs me fieri petis, ornatissime vir, idem multi ante te a nobis efflagitarunt, ut quam Zvinglius superioribus mensibus epistolam περί τῆς εὐγαριστίας scripsit ad episcopum Ruttling anum, sibi quoque exscribendam curarem. Etsi aliis quoque hoc officii lubens impendi, dici tamen non potest, quanto propensius tibi quam aliis hac mea quantulacunque opera gratificatus sim, quando mirifice ob singularem doctrinam innumerabilesque animi tui dotes a puero te amplexus sum, vel priusquam ad faciem mihi notus esses. Accipe igitur exemplum, ni fallor, emendatissimæ Epistolæ Zvinglii de Participatione Mensæ Domini, quam mensibus abhinc aliquot a) lapsis scripsit; autorb), epistolæ extremam manum (aiunt) addens, adiurat hunc, ad quem scripsit, nemini communicet, nisi quem sciat in fide esse firmissimum. Ut tu idem facias, prorsus e re rei christianæ esse mihi videor. Ceterum<sup>c)</sup> quod scribis, pulchre nomen domini apud vos inclarescere seque quottidie latius diffundere causam evangelicam, cum ego, tum reliqui, qui apud nos sunt fratres, mirum in modum sumus adfecti, cupientes ex animo, ut is, qui incepit suum negotium, feliciter absolvat; quod indubitate facturus est vel inferis repugnantibus. Gauderemus utique in sinu omnes, concilium convocatum iri in Helvetia ad dispiciendum κατά την εερογραφίαν hoc negotium vere sanctum, si natio illa homicida quicquam præter coniurata concilia, patres, carceres, minas, flagra, mortes spiraret. Sunt qui deierant, prætextum esse merum nihilque homicidas illos aliud venari, quam extinguendi Zvinglii occasionem, integerrimi evangelii domini propugnatoris. Liberabit autem eum dominus ab omnibus inimicis suis. Vale; deus optimus maximus provehat evangelium suum viresque et animum addat sui nominis præconibus, ut omnes afflictiones, quæ accidunt propter dominum, constanter ferant; sic enim agrum dominicum maxime fructificare in dies experimur. Episcopum vestrum maxime salvere cupio, si purgatorium suum, quod tam constanter adseruit, extinctum sit. Cristannum scribam ac omnes alios viros evangelicos salutant vos fratres, qui apud nos sunt omnes, et Mathias et Ceporinus noster, qui apud nos agit. MDXXV, in die Sebastianid. Ex Winterthur. Heinrichus Lucius tuus.

An den hochgelerten herrn Joachim von Watt doctorn, sinem lieben herren und fründ, ze hand.

- a) "aliquott". b) "author". c) "Cetterum". d) "Sabastiani".
- 1) Von Heinrich Lucius in Wintertur ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

II 229.

423.

# Michael Hummelberger 1) an Vadian.

(Ravensburg.) 1525. Januar 23.

Übersendung eines Briefes, der von einem Blutzeugen des Evangeliums handelt. Antworten Luthers und des Urbanus Regius an Karlstadt. Erwähnung einer Schrift des Königs von England gegen Luther.

Veram salutem. Epistolam adclusam meo beneficio legito, mi Vadiane, lectam vero nuncio huic actutum reddito, ut et reliqui amici nostri et fratres in Christo cognoscant novum Christi et reflorescentis eius evangelii testem, qui in proprio sanguine lavit stolam suam non sine insigni miraculo. Sanguine sanctorum condita est olim ecclesia, sanguine sanctorum nunc etiam instauranda erit; sic enim visum est altissimo. Carolstadio, dominici corporis et sanguinis exturbatori, respondit primum Urbanus Regius Auguste; dein etiam Lutherus libello 11 quaternionum, ubi et imaginum caussam agit contra importunos illarum exturbatores. Rex Anglie fassus est, eum libellum, qui suo nomine contra Lutherum circumferebatura, non suum esse, quanquam passus sit ipsum suo nomini inscribi persuadentibus matæologis. Vale ex tenebris nostris plus quam Aegyptiacis, X Kal. Februarias MDXXV.

Tuus Michael Humelbergius.

Clarissimo viro Ioachimo Vadiano, domino et amico suo singulari.

Zů Santgallen.

- a) "circunferebatur".
- 1) Vrgl. Brief 214.

XI 105.

424.

# Johannes Wanner 1) an Vadian.

Constanz. (1525.) März 13.

Beileidsbezeugung über den Tod des Bruders Hieronymus. Ambrosius Blaurer beginnt in Constanz zu predigen. Freude der Altgläubigen über die Schlacht bei Pavia.

Gratiam et pacem a deo.

Etsi, charissime Vadiane, iam longo tempore nihila) ad te scrip-

serim, animum tamen meum interim non excidisti nec excides; fortiora enim sunt nostræ amicitiæ vincula, quam quod modica taciturnitate solvi possint. Audio fratrem tuum extremum clausisse diem et ob hanc rein te mirum in modum dolere. Condoleo ego; sed tamen dolorem tuum spe futuræ resurrectionis modera(re) debes, ne enim iis tristari videaris, quæ b) nullam spem habent. Dolet natura amisisse fratrem; at spiritualis homo gaudet miserias superasse. Sed tu melius hæcb) omnia nosti. — Am. brosius Blaurerus ad apostolicam functionem a Constantia vocatus est. Onus sus(c)epit homo et præteritob) sabbatho verecunde et christianissime contionatus est. Scribi non potest, quam diserte, quam graviter locutus sit. Est potens in sermone. Statim confecturus est multos Antichristos, qui omnem suam fiduciam posuerunt in Assyrios c). Iam lætantur b) de strage Helvetiorum ac captivitate Galli. Putantiam et deum expugnasse. Gaudent, gestiunt et finem Lutheranæ sectæ (ut vocant) sibi pollicentur. Sed nescit hoc stultissimum genus, tunc maxime evangelium crescere, cum ubique terrarum persecutionem patitur. Deus omne vertat in suam gloriam nosque in firma fide servet. Amen. Hæc b) scripsi, optime vir, ut et tibi auram præberem<sup>b)</sup> scribendi et sic litteris colloquemur, quando præsentesb) colloqui non possumus. Datum Constantiæ, altera die post Gregorii. Tuus ex animo Vannius.

Doctissimo Ioachimo Vadiano, medico, in Christo fratri suo clarissimo.

a) "vaccationes". - b) "e" für "æ". - c) "Assirios".

1) Vrgl. Brief 375. — Die Erwähnung der Schlacht bei Pavia (24. Februar 1525) und die Übernahme des evangelischen Predigtamtes in Constanz durch Ambrosius Blaurer (25. Februar 1525) lassen den vorstehenden Brief mit voller Sicherheit auf den 13. März 1525 ansetzen.

425.

II 231.

## Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

Zürich. 1525. März 31.

Übersendung einer Schrift betreffend Kintertaufe zur Durchsicht. Die Umtriebe Grebels. Erwähnung eines vom Rate geschlichteten Streites in St. Gallen.

Gratia et pax a deo. Legimus, carissime Vadiane, Axiomata vestra multa cum gratulatione; hac potissimum causa, quod rem christianam vobis recte exploratam esse manifestant. Pia sunt et docta; sed prelum tenebatur necessariis istis ad nundinas Franckfordienses.

Mitto tibi dono commentarium nostrum, quem vix dicendis sudoribus tandem effectum dedimus; in quo multa longe aliter tractavimus, atque fuerit hactenus observatum a multis. Tu diligenter omnia expende; nolumus enim veritati uspiam vis fiat. Grebelius apud nos est, ad factionem suam nusquam non trahens, quoscunque potest, et ministerium nostrum sic adcusans et calumnians, ut, si maxime tales essemus, quales ipse predicat, minime tamen ipsum decebat, usque adeo in bene meritum ingratum esse. Tu te confirma, ne illius opinione abducaris; hoc enim peculiare habet, ut ista taceat, que nos in medium adferimus, sua ogganniens. Proximus ab isto, quem nunc in manibus habemus adversus Uraniensem quendam, labor erit de baptismo, quem longe aliter tractabimus, quam ulli vel veteres vel neoterici tractaverint, quamvis non nos simus sic tractaturi, sed verbum ipsum; quod tamen aliter intellectum oportet, quam hactenus factum sit. Gustum autem eius rei facies in hoc commentario nostro. Vide, ut exciderit, quod maxime volebam; nempe causam adiungere, cur liberato tandem prelo Axiomata non sint excusa. Ea est: interea didicimus, quod inter vos erat dissidium, per senatuma) esse decisum. Quod si minus ad hunc modum habet, iudica et rem effectam dabimus. Vale, et boni consule, quicquid scribimus; inter enim tot occupationes ac capitis dolores scribimus, ut, nisi videremus calamum incedere, ferme ignoraremus, quidnam fieret. Ex Tiguro, pridie Kalendas Apriles MDXXV.

Commentarius mendosius exiit; tibi tamen satisfacere potest. Habes mendas post finem quasdam; non relegi.

Huldricus Zvinglius ex animo tuus.

Herren doctor Joakim von Watt zů Sant Gallen in sin hand. S(ant Gal)len.

a) "e" geschwänzt.

1) Vrgl. I, Brief 100.

II 232.

#### 426.

# David von Watt1) an Vadian.

Frankfurt a. M. 1525. April 14.

Er bestätigt den Empfang der Nachricht vom Tode seines Bruders Hieronymus. Die Niederlage der Eidgenossen mit den Franzosen. Die Bauernunruhen in Franken.

Iesus Maria 1525 a di 14 abril, inn Frankfurtt am Mann.

Mein ganntz wylligenn diennst und fruntlichenn grus allzitt. Lieber her dokter, wist, daß mir a di 3 ditto ann brieff vonn auch (l) ist wordenn, daß ditto ist auß Sannt Gallenn 10 Marti, darin fernomen erstlich, daß gott mein bruders Ieronimusa) auß disser weltt gefordertt hatt, dem gatt genadtt. Wie irß dann witter ferlassenn habtt mit mein schwager Bartlome, gefeltt mir die manug ganntz wol; wil auch denn Konnratt euwer manug halbenn gnugsam berichttenn. - So fernem ich, daß die Aidgnossen aber 1 mal wenig er inngelegt habenn mit dem Franntzossin unnd daß sy nit dar nach fil rutt (!) ferloren habenn. Aber eß ist zů besorgenn, wann sy vonn dem krigenn nichtt werdenn lassenn, so möchten siß ann mal gröber fersechen. Gott wol inn die genadt ferlichenn, daß siß ann mal rechtt bedenkenn; daß ich ferhoff, mit der zitt durch daß ewangeli geschenn söl. Ich waß auch sunst nichs sunderß mer zu schribenn; allann wist, daß sich die purenn im lannd zu Frannken stark erheben wider die gaschlichen öberkaitt unnd habenn schonn etlich stett unnd folcken inngnomen unnd sind der manug für Wirtzburg zu ziechen. Auff daß hatt der bischoff vonn Wirtzburg unnd bischoff vonn Maintz denn kofflüten vonn N (ürnberg) die gelaitt auffgesagt unnd inn dar nebenn annzagt, daß ann etlicher sine gutter ferwar, so fest er könn; dann sy wissend fur kann gwalltt nicht zu gelaitten. Der pund zu Schwauben ist auff, der manug, sölichs zů demenn. Sunder eß ist zů besorgenn, werdenn nichs außrichtenn; dann die burenn sind stark bey annander. Mann hörtt sunst nit, daß sy iemant gwalltt dugenn oder beroptin, unnd ir furnemen ist sunst nichtt böß. Sind sy gerichtt, so hilff inn gatt darzů. Sunst auff daß mal nichtt mer, dann gott unnser throst. Grunst mir auwir haußfroa unnd all gutt frund etc. D. vonn Watt.

> Meinem liebenn brûder, docter Joachim vonn Watt zů Sannt Gallen.

a) "Ieroniuns".

1) Von *David von Watt*, einem Bruder Vadians, liegen 6 Briefe vor aus den Jahren 1525—1544.

427.

II 236.

# Paul Hofheimer 1) an Vadian.

Salzburg. 1525. Mai 12.

Dringende Bitte, den versprochenen Brief an den Bischof von Salzburg möglichst bald zu schicken, jedenfalls bis auf Ruperti (24. September), auf welche Zeit der Überbringer Sebastian Gold nach Salzburg zurückkehren wird.

Ersamer, hochgelerter, gunstiger, sonder lieber herr doctor. Mein gar willig dinst mit fruntlichem grus seind euch allzeit zuvor. Ewr ge-

sundt und wolfart, wye ich aus sag dytz zaigers des briefs vernommen, hab ich vasst geren gehort unnd wunsch euch von got alle gluckselikayt zu seel und leyb sambd Ewr hausfrawen und allen den Ewern in lanngwirikhayt Ewrs gesundts zu a) emphachen. Ich hab Eurem schreyben nach täglich hoffnung gehabt, Ir wurd ayn rayß gen Wyenn hye durch thun und mir alsdann dy schön epistel, so Ir an meinen gnedigisten herrn von Saltzpurg mich betreffend gestellt habt, mit Euch bringen, seinen fürstlichen gnaden dieselbs zu uberantworten. So khan ich wohl gedenken, das Ir villeicht der yetz schwebenden leuff halben nit ausziecht; deshalben ich der sach geren geduld trag, doch darneben gar fleissigklich bittend: wo es yndert gesein möcht, dyeselb epistel zu verfertigen, damit dye schön wolgesetzt latein mit irer zirlikayt nit vergebens gemacht wër. Ich wolt solchs auch mit ayner erung meins vermugens zu aynem zeuchen aynes danckparen willens unbedacht nit lassen, und wo Ir mir nit so weyt werend, ich hyet euch lanngest anhaym ersucht. Sonder lieber herr doctor, wellet nochmals treulich vermont und aufs fleissigist gebeten sein, das pesst zu thun. Ob Ir mir dye epistel oder zuvor doctorn Waldung, cantzler, umb Ruperti, so Eure kaufleut von Sand Gallen hyeher in den jarmarkt kumen, schicken möchtet, so wurde dye doctor Waldung meinem gnedigisten herrn, wie sich gepurd, presentiren in Eurem namen und Euch antwort widerumb schiken. Es ist noch wol bey 19 wochen biß auff Ruperti; deshalben Ir nit eylen durfft; und diser Sebastian Gold wird an zweifel auff dyselb zeyt her khummen; der wer guter pot etc. Damit wil ich mich Euch bevolchen haben als meinem sondern herrn und frundt. Wellet mir Ewr hausfrawen mein unerkhanten grus sagen und Bartolome Stekhen grüssen. Datum Saltzpurg, an XII tag Maii, anno XXV.

Pauls Hofhaymer etc.
Ewr williger.

Dem ersamen hochgelerten herren doctor Joachim von (Watt), statartzet zu a) (Sand) Gallen, meinem (sondern) günstigen herrn unnd frundt,

a) "zw".

1) Vrgl. I, Brief 57.

II 237.

428.

## Sebastian Meyer 1) an Vadian.

Schaffhausen. 1525. Mai 24.

Seine Vertreibung aus Bern. Die Grausamkeit des Herzogs von Lothringen in Zabern wird auf Umtriebe der Bischöfe zurückgeführt. Frage nach den Schriften, auf welche die Wiedertäufer sich stützen.

Gratia et pax. Paulo antequam Berna eiicerer, tuas literas, optime Vadiane, acceperam. Quod vero interim nihil ad te rescripserim, non est, quod apud tuam Humanitatem multis expurgem. Perferet ad vestrum senatum immanissimam a) crudelitatem, quam Lothoring ę ducem ferunt patrasse in Zabernia, civis vester Othomarus Blům. Hec vero omnia et technis et pecuniis episcoporum agi, tibi habeto persuasissimum. En episcopos, en patres, en pastores, qui cum vitam salvandis ovibus ponere iubentur, etiam vitam in periculo perdendis ovibus ponunt, ne minimum quid suo aut fastui aut quæstuib) decedat. Huc tandem thesauri ecclesię sudore ac sanguine pauperum reconditi collocantur. Vides, optime Vadiane, perniciosissima iam adesse tempora, tantis ante sæculis<sup>b)</sup> a prophetis, a Christo, ab apostolis prædicta. Vides instare tribulationem illam sævissimam<sup>b)</sup>, qua nulla unquam severior præcessit nec item sequetur. Servet suos Christus et dies illos adbreviet, ne et electi cadant tentationis immanitate. Quibus rebaptizati nitantur scriptturis et vita comes baptismo, scire abs te velim. Vale, vir optime; non patitur nuncius, ut longior tecum sim, qui vix etiam incultas has a me extorsit. Ex Schaffhusen, feria quarta ascensionis domini 1525.

Salutat te alter Sebastianus. Tuus Sebastianus Meiger.

Doctissimo iuxtaque piissimo Ioachimo Vadiano, optimo consuli<sup>2</sup>) apud Sanctum Gallum, fratri in Christo.

a) "inmanis". — b) "e" für "æ".

1) Vrgl. Brief 341. — 2) Consul steht hier wohl für Ratsmitglied.

429.

## Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

Zürich. 1525. Mai 28.

Bericht von seinen Kämpfen gegen die Wiedertäufer und von der unbelehrbaren Leidenschaftlichkeit dieser Leute. Übersendung seiner Schrift in dieser Angelegenheit. Gerücht von der Einkerkerung Ökolampads. Eine Äusserung des Erasmus von Rotterdam. Feindselige Haltung Glareans.

Gratia et pax a domino. Mutavi consilium nuncupandi libri; consultius enim visum est vestris dedicari quam Madiis Bernensibus,

St. Galler Mittlgn. z. vaterländ. Gesch. XXVII.

8

II 26g.

itaque istis nuncupabo, quod vestris daturus eram. Subpudet me tædii, quo plenus est liber; verum sic factum oportuit. Tot isti mendacia concinnarunt, tot strophis ac versutiis usi sunt, ut, nisi illa retexissemus, istis vero obstitissemus, nescio quam confusionem tandem peperissent. Quas nisi nugas prodidissemus, perpetuo fuissent apud indoctam plebem oggannire a) conati: «nos ista sic diluimus!» ut et nihilominus facturi sunt, nostris, hoc est ipsa veritate reclamante. Senatum vestrum nostro nomine, si licet, commonefacias, nullam eis pro sinceritate b) evangelii tuenda graviorem adversitatem eventuram, quam hanc rebaptisantium; ita se in omnia vertunt, nisi maturrime occurrant consilio et ecclesie oratione. Apud nostros tolerabilis factus est tumultus eorum, sed tantis sudoribus, ut nemo putasset. Vidisti, me acriter digladiari cum hostibus evangelii; omnes pugne priores lusus fuerunt pre ista. Hic enim libere nolebam invehi, ne in eos exasperarem senatum, quum c) isti interim nihilo melius de nobis sentirent, disertis etiam verbis, quam de parricida, latrone, fure, homicida, prestigiatore, venefico et quicquid sceleratorum ac scelerum cogitari potest. Taceant Demosthenis Tullique Philippice istis beluis sua verba sonantibus. Vicit semper veritas. Ipsi baptismum non sic expenderant, cumque ista, que hic vides, quamvis aliquibus in locis fortasse nunc locupletius dixerimus quam antea, in lucem daremus, stupebant ad omnia, tametsi gustum sufficientem antea in peculiaribus congressionibus capere potuissent, si iudicium eorum non occupavissent adfectus. At nihil profecimus, tametsi quidam destiterint, non quo animum, sed quo nervum mutarent. Postea vero quam victi sunt, iam in agrum profecti similes invenerunt labra lactucas. Obstandum ergo docebis esse gnaviter. Invenies in dedicatoria epistola mox post principia causam, cur tam strenue d) occurrendum sit. Seditio est, factio, heresis, non baptismus. Simul enim docent, christianum hominem non posse gerere magistratum ac ad omnia sua flagitia mendaciaque ogganniunt: Deo magis obedire oportet quam hominibus. De optimis omnibus ac innocentissimis non aliter loquuntur, quam si trifaucis cerberi latratus audias; omnem hominis sensum exuerunt, beluarum autem induerunt atque hoc adserunt christianum esse. Vides ergo, quid parent. Michael totum ferme triduum prestolatus est, ut primus ad senatum gratum, ut sperat, libellum adferret. Precor, ut illi adsis, quo expense restituantur; coactus fuissem, proprium nuncium meis sumptibus mittere. Quod ad me adtinet, nolo quicquam muneris ulla ra-

tione ad me redeat, hocque edico atque interdico. Christo servio et eius ecclesię, non ventri, a nullis unquam quicquam auferre volui; nolite ergo gratiam domini nostri Iesu Christi infamem reddere. Nuper enim fuit, qui dixit, me exemplaria chalcographis carissime vendere; is in spiritum sanctum mentitus est; hoc ergo ut vere dici possit, committendum non est. Nihil postulo, quam ut me domino commendent; gravissimę enim nobis iam tenduntur insidię. Sed hoc tibi serva; non enim omnes norunt, quibus auctoribuse) aut quo insidiarum genere me adoriantur. Commenda me Margarite Ziline, da ei exemplar unum ac mone, ut cum liberis suis pro me oret. Res ista sic clam custoditur, ut ne carissima coniunx nostra nec optimi amici norint; nolo enim excitari tumultum. At si rescirent amici. fortasse non patienter ferrent. Audio interea, quosdam ad hoc esse ordinatos, ut ad omnem occasionem intenti sint, si quo modo commode queat crimen deprehendi. Salvam iubeo uxorem, liberos, Georgium Vadianum. Parochus vester si diligenter legeret hunc libellum nostrum ac sedulo obstaret, plus efficeret doctrina quam senatus auctoritatef). Vale. Ex Tiguro, 28. Maii MDXXV.

Huldricus Zinlius, tuus etiam post hanc vitam.

Oecolampadius in carcerem coniectus est 23. die Maii, si vera narrare possunt hec mendacissima tempora. Christus ipse in hoc innocente pioque homine captus, quoties eius captivitatis memini, videtur. Verum hec te nihil turbent; hec initia sunt malorum. Væg urbi isti! A lacrimish), mihi crede, in adflictione huius iusti minus tempero, quam si ipse in carcere stringerer. Erasmus Roterodamus ubi Commentarium nostrum in manum cepiti), ut familiaris quidam eius prodidit, dixit: «O bone Zvingli, quid scribis, quod ipse prius non scripserim»! Hoc ea gratia scribo, ut videas, quantum nos φιλαυτία in transversum abducat. Utinam Erasmus suo stilo argumentum nostrum tractavisset! iam persuasus esset orbis et ego non tanta invidia laborarem. Ego semper malui delitescere, sed noluit dominus, cuius voluntas fiat. Utinam libellus noster Erasmi titulo signatus esset! non cruciaret me pudor ac metus vane glorie. Coram domino loquor: posteaquam lecta essent ab omnibus nostra, vellemus nomen apud omnes in oblivionem abiisse. Glareanus furit non modo in me, sed etiam in Oecolampadium omnia movet. Vide, ut cordium cogitationes revelentur, cum Maria, hoc est hi, qui Christi

mater, soror et frater sunt, persecutionis gladio feriuntur. Quis in isto tantam glorie cupiditatem esse credidisset? in hoc autem tantum malignitatis ac veneni? Gratulantur passim doctissimi Helvetiis et Helvetius ringitur propter Zvinglium.

Domino Ioakimo Vadiano, viro iuxta piissimo atque doctissimo, fratri suo integerrimo.

Doc(tor Joachim von) Watt.

a) "ogganire". — b) "synceritate". — c) "qum". — d) "strennue". — e) "autoribus". — f) "autoritate". — g) "yve", wenn nicht "ne", wofür sprechen würde, dass "æ" sonst durchgehends durch geschwänztes "e" gegeben ist. — h) "lacrymis". — i) "e" geschwänzt.

1) Vrgl. I, Brief 100.

II 238.

430.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1525. Mai 30.

Heftige Vorwürfe wegen des Verhaltens Vadians gegen die Wiedertäufer und eindringliche Vermahnung, von der falschen Weisheit und der Partei Zwinglis sich loszulösen und nicht das Beispiel der Verfolgung zu geben.

Salus tibi sit et pax in domino, non in mundo, ut possit esse in domino. Quod mihi benefeceris, plurimum tibi gratus sum, et cupio desideroquea), ut mire tibi rependatur a domino deo, deo bonorum datorum. Cum autem cogito, cum in animum venit lucta tua contra istos bene christianos fratres meos, libere et ingenue et christiane dico: nollem alii libentius repensum iri, quod mihi factum est bene quam tibi, ut exoneratus possem tibi dicere, quod dicendum esset; quod ipse tamen etsi scias, non moveris tamen, ut doctrine spiritus magis aurem dares vacuam quam doctrine carnis. Esto me oneraris; esto ipse scias, non caves tamen; esto scias, inquam, dico tamen: omnis aut maxima saltem culpa tua est, si quid statuetur adversus istos carcere, multab) pecuniaria, proscriptione aut morte. Cave, cave ab innocenti sanguine; innocens autem est, et si tu scias simulgue nescias; velis, nolis, innocens est. Patientia et vite eorum exitus et dies domini magnus probabunt. In tuam perniciem eo literarum sacrarum, eo dignitatis in eam civitatem natus es, nisi caves et resipiscis. Ego cœlum et terram invoco testes; patere me queso loquentem id, quod per Christum dominum nostrum et servatorem verum est in veritate. Ego domino sinente usque in mortem testabor veritatem, in qua sunt isti vere, et tu esse posses. Ego scio, quid te urgeat: census urget te, puto, aut sapientia tua carnis aut inique partes Zinlii, veritatis hostis in hac re. Noli te, quæso<sup>c)</sup>, perdere. Si hic fallis homines, non lates coram domino deo,

cognitore cordium et iusto iudice. Cede potius ab usura census; fide deo, humilia te, modico esto contentus, cede a sanguinaria parte Zinlii, a sapientia tua profuge ad divinam, ut stultus mundo, sapiens domino fias; puer fias, alioquin non possis ingredi in regnum dei. Quid non credis Zinlio etiam propter salutem tuam, qui iuxta claram scripturam Ps.14 Ezech.18 censum ad damnationem promovere publice proclamavit? Et Gregorius, nonus eius nominis papa, a cena do domini exclusit, qui supra sortem quippiam exigeret a debitore. Si non vis stare cum fratribus, non resiste saltem, ut excusatior esse possis, et non dato exemplum persecutionis aliis civitatibus. Ego tibi per fidem meam in Christum, per cœlum et terram et quicquid in eis est, infallibiliter vere dico, me ex una charitate erga te in hunc modum monuisse te. Ideo ego te per Christum adiuro, ne me contemnas ex Christo loquentem, monentem; et cura anxie, ut ad resipiscentiam, non in testimonium tibi dictum sit. Si cedis, ego animam meam pro te ponam; si non cedis, pro istis fratribus nostris ponam adversus omnes, qui huic veritati repugnaturi sunt. Testimonium enim veritati dabo direptione bonorum, domus nempe, que mihi sola est; dabo testimonium carceribus, proscriptionibus, morte et scripto libello, nisi deus vetet. Quodsi ego non rescripsero, non dormient alii omnes. Tu probas doctrinam, Zinlius improbat; quid expectas ergo, cum scias prius? nunquid expectas, ut tegmen habeas reprobandi etiam doctrinam et persequendi? Mi Vadiane! Cur non testamini more nostro, sola potestate et brachio carnis agitis, scripturas pro arbitrio contra nos usurpantes? Credisne, insanos esse nos aut toto inferno, nedum demonibus plenos, qui parati simus usque in mortem testari, in eam autem, quam Zinlius et alii parant, dum veritatem in mendacio detinent? Si sana est doctrina, ut sana est, ut tu quocunque animo fateris et electionem istis adimis, cur tu non eligis te aut alium aut eligeris aut senatus facit baptisatque? cur non eligit? cur non die pfaffen, die wider die ler sträbend und nit erwelt sind?

Vide, quomodo te capias ipse et indices verbis propriis, aliud in animo habere, quam verba sonent; nam si isti non baptisant, nemo ex vobis, quibus tu adscribis hoc munus et eligendos ais, baptisaret. Sic indicas te cupere, ut baptismus tolleretur ad derisionem et contemptum probate a te doctrine et præcepta baptismi. Nam domini doctrina et præcepta ideo data, ut impleantur et in opus exeant. Iterum dico, si fal-

lis senatum, qui hoc non animadvertit, non falles dominum? Ora pro me ad dominum, ut eius sola iusta voluntas in nobis velit, et ego vicissim et fraterne et indesinenter orabo. Patere christiano animo et patiente et cave. Vale in domino Iesu Christo. Saluta mihi sororem et familiam cum gratiarum actionibus. Tiguri, die Martis ante pentecosten f), anno 1525.

Ioachimo Vadiano, sororio meo et in domino fratri.

- a) "desyderoque". b) "mulcta". c) "queso". d) "cœna". e) "præcepto". f) "penthecosten".
- 1) Vrgl. I, Register.

431.

# Leo Jud1) an Vadian.

Zürich. 1525. August 8.

Die fortwährenden Kämpfe mit den Wiedertäufern. Das körperliche Befinden des Briefschreibers.

Gratia et pax a deo patre per Christum.

Bene vobiscum actum esse puto, vir doctissime, quando ex senatusconsulto baptistarum audacia a) repressa est. Nos, sive id peccatis nostris, sive magistratus levitate, non dicam negligentia accidat, cum iisce monstrosissimis monstris quottidie bellum gerimus neque tamen unquam debellatum iri credo; tam atrox malum est contentio, tam pervicax hypocrisis, quæ duæ pestes simul omnem charitatem (qua verus constat christianismus) depopulantur atque funditus extinguunt<sup>b)</sup>. Parum erat neque magni negotii, Antichristum regno suo expellere, sophistarum argutias refundere atque contradicentes ἐπιστομίζειν; nam simulatque iis tenebris divini verbi fax adhibita esset, mox ut fumum evanescere oportuit. Cum his acrior pugna et multo difficillimum c) bellum est, qui ipsa luce tenebras offundunt et lucidissima divini verbi luce spiritum verbi obscurant. Sed optimis quibusque bonis sua vitia insidiantur et bono semini inimicus zizania superseminat, Herodes Christum herbescentem in flore occidere tentat; neque apostolis pseudoprophetæ et falsi fratres defuerunt, qui nascenti ecclesiæ facesserint negotium, quod ipsi in epistolis suis queruntur, magno studio nos præmunientes. Quid sibi aliud vult scientia inflans et plus sapere, quam oportet, et periculum in falsis fratribus? sapientia terrena animalis diabolica contentio et æmulatio? Deus optimus det nobis spiritum unitatis et mansuetudinis simulque constantem animum, quo ferendis malis simus pares. Commodum nactus nuncium, vir doctissime,

II 239.

volui te nugis meis turbare simulque admonere, ut, quem antea semper tanto amore complexus es, Leonem tuum, non sinas flegmate perire. Nam non puto tibi excidisse, quantam mihi spem suggesseras facile fore, ut pungens id in stomachi ore pelleretur, teque assignaturum pharmaca, quibus id fieri deberet. Non præterit dies, quin post meridiem hora secunda eructuationes huiusmodi sentiam. Tu donum hoc a deo tibi datum fratri communicare non cessabis. Vale, vir egregie; salutabis meo nomine uxorem tuam castissimam atque Georium Vadianum, virum pientissimum. Ex Tiguro, 6. Idus Augusti 1525.

Leo Jud tuus.

Præstantissimo viro, Vadiano artis . . . peritissimo suo amico charissimo.

a) "t" für "c". — b) "extingunt". — c) "difficilimum".

1) Vrgl. Brief 371.

#### 432.

II 240.

## Hans Gebentinger 1) an Vadian.

Baden. 1525. August 26.

Bericht von einem Ratschlag der Städte in Basel, um zwischen Adel und Bauern zu vermitteln. Heerzüge gegen die Bauern.

Lieber herr. Wüssend kurtzlich, das mine herren von Zürich Bern, Solutorn, Basel und Schaffhusen ietz zu Basel by einander gesin und wellen zwüschen dem adel und purschafft imm Ellsaß und Sundtgow zu friden handlen. Aber wie sy in der sach habend wellen handlen, sind die purschafft hinin gen Basel komen, aber vast wenig adelß. Doch summa summarum so wyl der adel von kainer richtung hören sagen, und aber die purschafft embüt sich gen dem adel alles zů thůnd, so sy von alter har zů thůnd schuldig sind gesin etc. Und allso sind die obgenanten botten unsere herren wider haim geritten. Der von Zürich pott ist genant vogt Rubli und hie zu Baden durchgeritten; hatt sölch hie zu Baden gesagt, und wie der hertzog von Luttringen heruß zuch uff acht tusendt starck, die purschafft zu straffen. Hatt ouch witter gesagt, das der adel 4 oder 5 dörffer umb Ensen verbrent hab und das hertzog Ferdinandus ouch mitt ainem zug hinab züch wider die puren etc. Sölchs alß hatt der Rubli von Zürich gesagt. Gott kumm der armen rott zu hilff. Ich hör ietzumal nütt anderß, dann das wir uns wol muessen erliden von deß evangeliß willen; dann da ist nütt dann ketzeren und büben. Es ist uff nechst fritag ein pott von Basel hie übernacht gelegen, der sagt, er müsti uff hütt sampstag zü nacht zü Appenzell sin. Was aber die sach sy, hab ich nitt mögen erfaren. Lieber herr doctor, sagend Cristan schribern, der kronenschriber laß inn vast grützen. Nitt me; gott sy allzytt mitt üch. Datum zü Baden, sampstag nach Bartholomei 1525. Alß in yll geschehen.

Hans Gebentinger

deß Bechingers diener.

Doctor Joachim von Watt zu handen.

1) Von Hans Gebentinger ist nur das vorliegende Schreiben vorhanden.

II 241.

433.

#### Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

Zürich. 1525. September 22.

Die Kämpfe gegen die Wiedertäufer. Verweisung auf den Bericht Georg Binders über die Häupter der Wiedertäufer.

Gratia et pax a domino. Omnem tragædiam nostram ex ordine reddet Christianus, cui omnia memoravimus, prestantissime Vadiane. Res ipsa atrocitatis plurimum habet; sed Iupiter almus sua voce nutuque omnia sic reget, ut in eius gloriam cedant. Quod senatus a) paulo lenius cum perduellione isto deprehenso egit, nihil te moveat; stimulus fuit ista cessatio ad rem constantius posthac gerendam. Incidunt nonnunquam in civitates ceu in humana corpora valetudines, quas cordati masculique cives sic deinde curant et cavent, ut satius videant esse ac utilius nonnunquam incidere, quam perpetua sanitate frui; istud enim cautos reddit ac sollicitos, hoc vero supinos ac dissolutos. Medentur nunc omnes boni casui isti, ut nihil sis desideraturus. Sed ecce cum iam hanc epistole partem absolvi, cum Christiano demum collocutus, didici, non proxima rediturum esse ad vos, unde et huic epistole non fui ausus, que cupio, credere. Brevi dabitur fidus aliquis tabellio, cui committere liceat cartam, animi consiliorumque nostrorum nunciam. Sunt enim, que et te et vos omnes scire interest. Nunc Binderum monui, ut, quemadmodum petivisti, consceleratorum istorum audaciam describat. State immoti atque alacres, nihil veriti subventaneas istorum minas, qui umbra se terrere putant. Noster senatus<sup>a)</sup> ne unguem<sup>b)</sup> latum cessit a proposito pietatis itinere, et hi, quorum instigatione creditur Helvetios quosdam subornari, vix hiscere sunt ausi, ut equidem audio, in senatu<sup>a</sup>). Scriba iste spurius, congerro soceri tui, copiam loquendi cum petivisset consulque negaret, audax tamen belua ordiri quiddam fuit ausa, cum iam de respondendo esset manifeste deliberatum. Ibi defunctus consul Ræstius hominem accipere; verum antequam quicquam suarum versutiarum profudisset, sic est ceterorum quoque indignatione lapidatus, ut nisi vehementer infelix<sup>c</sup>) sit futurus, discere merito debeat non maledicere vel blasphemare. Nihil est vobis metuendum, quemadmodum ex literis nostris propediem disces. Furiosas istas tigrides<sup>d</sup>) benigne, si veniant, potestis tractare, ne scilicet aliquid dissidii apud vos pariant, nihil alias crudelitatem earum veriti. Salvos iube nostro nomine fratres omnes, uxorem, liberos, Sertorium et Ioannem Gebentingerum. Vale. Ex Tiguro, 22. Septembris MDXXV.

Huldricus Zvinglius tuus.

An herren doctorn Joachim von Watt, sinen günstigen herren und fründt.

a) "e" geschwänzt. — b) Ergänze "quidem". — c) "infælix". — d) "tygrides".

1) Vrgl. I, Brief 100.

\*

## (Anhang zu vorstehendem Brief.)

XI 40

Non immerito quidem tam adversis rumoribus rerum nostrarum vos perculsos esse scribis, Vadiane optime! Sunt enim qui, quum crudeliter agere non possint, quod ab aliis crudeliter actum aut dictum est, crudelius atque maiore atrocitate referant, ut verbum dei eiusque præcones a) et assectatores omnibus odiosos faciant. At nos contra decet semper imperterritos esse, utqui soli deo confidimus atque, utcunque ille nobiscum agat, semper recte agi. Verum plane noctuas Athenas, ut dicitur, ferre viderer, si te, qui et verbo et spiritu doctior es, docere velim. Hortari tamen licuit. Nunc itaque tragœdiam omnem, utut acta est, nostris verbis prosequar! Es sind zwen xellen, einer ein wäber, der ander ein metzger bym wynn eins worden (also hatt der ein am seil verjähen) unnd einandren bracht, sy wellind dem Zwingli die fenster inwerfen, nimirum gratificaturi quibusdam, quibus Zinglius semper adversus est. Unnd nach der 9. stund sind sy an die kilchgaß komenn und habend angefangen, dem custor Heinrich Utingero herußruffen, sprächende: «wo bist? gang heruß, du langer ketzer. Du bist ein zwölfpot, wie Judas etc.» Darnach eim andren gotlosen pfaffen ein ägersten im keffy gestreyt unnd zerrissen. Demnach an Zwinglis thür gestossen und gerufft: «gang heruß, du rotten Üly, das dich gotzertrich schend als ketzers, du dieb, chugehyer, Glarnerchügehyer, weltverfürer, das dich gotz † schend» etc.; tam crudeliter omnia, ut Erynnes ac furias ab inferis excitatas esse credideris, immo crudelius: «Wo ist din kleiner huff? es gat dir, wie den teufferen. Wir wend die ketzer all töden». Omnia autem simulata voce, ita ut omnino agnosci non possint etc. In dem stund Zwingli uff zu sim schwert; lugt, ob man im nit inß huß gestigen wer. Als er aber nieman fand, hatt er nieman wellen weken; gedacht wol, was für ein uffrur worden weri, wo er oder ieman geschruwen hett. Also wurdend im die fenster alle zerworffen. Do sprach er zů inen: «Ir mörderschen böswicht, habend ir etwas an mir zů sprechen, worumb sůchend ir mich nit tags?» einer: «Ich wand, du furchtist dir nit. » Sprach er: «Ich fürcht dich ja nit, wen ich by dir in eim finstern wald were. » Sprach diser: «So kum herab.» Sprach Zwingli: «Wenn du frumm werist, ich wolt zu dir». Also wurffend sy für und für mit grossen schwuren und unmenschlichen worten: «O wê, wê, der dieb hatt nut gantzes me etc.»; das nit müglich ist, ze schryben. In dem war kein nochpur, der ützid sprech; dann es sind fast all pfaffen und eins teils krank lüt, also das niemans herfür wolt. Ich hatt ouch min harnusch und schwinspieß an; gedorfft aber allein ouch nit heruß; daran mir fast wê geschach; denn sy sprachend: « wo hast din kleinen huffen?» Also schiedend sy by langem mit irem gschrey und ungestumy hinweck, das niemans ander gedacht hett, es were ein hinderhut vorhanden. Es was ouch der prior von Torberg in siner kamer; der hatt nüt, das er werfen könd, denn houptküssy. Zů dem kam Zwyngli unnd trost inn, er solt nit erschrecken; man mussty deß gwonenn! In summa: Zwingli was wol besind unnd unerschroken. Am andren tag fand man den einen in eim kleinen fesslin; den hatt man in mörderthurn gelegt. Der ander ist durch die schnelly hinuß geschwummen. Reliqua, que maioris ponderis erunt, in literis Zinglii reperies. Ego occupatissimus sum in transferendo subsidio Zinglii. Volui tamen tibi gratificari, quantum licuit. Vale in Christo Iesu, domino nostro, cum coniuge ac liberis. Saluta meo nomine fratrem tuum Hieronymum, sororem Otiliam etc. Hůttend üch vor den secteren. Georg Binder, tuus.

An her doctor von Watt zu S. Gallen, minen günstigen unnd sunders lieben fründ.

II 242.

#### 434.

## Berchtold Haller 1) an Vadian.

Bern. 1525. October 5.

Die Kämpfe gegen Papisten und Wiedertäufer. Der Vorschlag Vadians, die kirchlichen Streitigkeiten in einem allgemeinen Ratschlag beizulegen, wird von ihm als undurchführbar bezeichnet. Seine Unzufriedenheit mit dem Gang der Dinge in Bern.

Gratiam et pacem domini. Successum verbi sub manu tua Cristannus hic noster candide in diem prædicat, vir ipse nimirum christianus, quantum video, et pie eruditus, a quo vicissim res nostras ita, ut sunt, vere audies; quas cum unius Christi esse agnoscam, utcunque gerantur, improbare non audeo. Video, ut papiste fugitando glorias efflant inaneis et nescio quid vane fiducie in principes et carneum suum brachium ponunt. Iudei enim præposteri suum quottidie præstolantur Messiam; et ut olim sua pertinaci incredulitate Christum velut hominem, fabri filium, minus potentem, minus sanctum, ut Messiam præstaret, refutabant, ita nunc pape malitia a) apud b) illos, etsi orbi cognita sit, tanta non est, ut eum Antichristum credant ipsissimum. Necdum res composite sunt cum iis et negotium facere incipiunt Anabaptiste; quorum nova doctrina hactenus ecclesie Christi incognita notam non mediocrem inureret proserpens, ubi prime eruditionis viri (qualem et te tota fidelium apud b) Helvetios turma agnoscit) tam potenti gladio spiritus non oppugnarent. Attentat nimirum Sathan et periculum facit nunc imposturis et sectis, nunc sanguine fuso. Sed interim nobis nihil peribit, perdito etiam corpore, sicut brevi perdendi videmur, fortior est, qui in nobis est, quam qui in mundo. Vos certa manet salus, quantumvis Sathanę organum impia tyrannide infervescat. Potens est Christus, ut depositum nostrum servet in illum diem. Ceterum quod scribis, charissime Vadiane, nulla re magis Helvetiorum concordiam staturam in his, quæ ad animarum salutem attinent, quam coitu celebri et synodo publica: sed cum nihil minus quam lucem adversarii pati possint, nihil minus sperandum arbitror, ut aliquando nos convenire sinant; quorum omnis opera et labor est, ut omnia perdant et invertant. Statutus erat mihi dies ante annum, ut coram senatu et plebe contra pedicatorem quendam mirum impostorem et dicaculum agerem. Sed id fieri non potuit, cum monachus se non habere disputandi facultatem a priore suo nec adesse competentes iudices assereret, favente procul dubio magistratu. Ita undique testantur se magis tenebras diligere quam lucem. Facile iudicare potes, quam animati simus in evangelium Christi: qui cum edicto publico typis invulgato verbum domini pure et sincere c) prædicare non semel demandarint, interim tamen omnia pro libidine in contrarium statuant, ut plebs nihil minus possit quam verbo audito obsequi. Hinc rerum omnium nihil immutatum est apud b) nos. Solo verbo e cordibus hominum omnia decidunt et spiritu oris sui dominus abominationem omnem in credentium pectoribus interficit, qui et pro nutu suo aliquando omnia secundabit. Periculum siquidem facio in omnibus, nunc opportune et cum magna modestia, nunc importune palam eos redarguens, ut iam dudum, quæ dominus prædixit, mihi comitarem. Ad interim sui similes semper manent, ut nisi dominus ipse suo spiritu et potentia (quod indies precamur et speramus) omnem impietatem eradicet, frustraneus sit omnis noster conatus. Proinde, mi frater, cum videam mundum principem suum totum referre, cum videam impiorum ferociam et perpetuos furores, cum palam sit multos e nobis proficisci, qui tamen ex nobis non sunt, adeoque omnia plena periculi, ut hoc solum cum Iosaphat rege residuum sit, oculos nostros in dominum defigere: te quoque admoneo, ut aliquando preces pro nobis ad dominum effundas, quatenus nos suo spiritu dignetur, ne quid unquam attentemus christiano indignum. Postremo quam nunc ultimo tragediam Sathan mihi moverit, a Christanno audies. Interim meas ineptias boni consulas. Vale et salve semper! Berne, 5. Octobris anno XXV. Tuus Bertoldus Hallerus.

Prestantissimo viro Ioachimo Wadiano, apud Gallum a consulibus, domino et fratri suo cum primis observando.

II 243.

#### 435.

# Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

Zürich. 1525. October 11.

Verweisung auf die mündlichen Berichte des Überbringers. Seine Absicht, auf die Angriffe Bugenhagens und Balthasars (Hubmaier) von Waldshut öffentlich zu antworten. Schappeler und die Bauern. Mahnungen Ökolampads. Grebel und Blaurock in Haft.

Gratia et pax a deo. Narrabit ex fide, ut arbitror, que cum illo commentati sumus, Christianus noster, quem hercle virum bonum esse arbitror vel hoc argumento, quod tam probe perfert, que illi creduntur.

a) "c" für "t". — b) "aput". — c) Erstes "e" geschwänzt.

<sup>1)</sup> Von Berchtold Haller, dem bernischen Reformator, sind 28 Briefe an Vadian — aus den Jahren 1525—1536 — in unserer Sammlung.

Promiseram vero nuperis literis, ubi tutum latorem nanciscerer, quedam II 242. scripturum, que non temere possint omnibus committi. Ea tu ex Christiani sermone auguraberis, quem cum illo miscui. Ac ne tibi aliquid desit, si forte memoria eius non sufficeret, mone illum, ut memoret, que nos de liberis ac imperialibus civitatibus retulimus et que de principum ac nobilium rapacitate, quo tandem eruptura sit; postremo que de insulis Aegyptiacis, hoc est de domibus muro cinctis inundante Nilo etc. Colliges autem syncretismum nos tenere debere, etiamsi instrumentis non liceat, tamen fide. Malo enim fœdus, quod fides servat, quam quod cum membranis putrescit, beatioresque sunt amicitie a), que fide durant, quam ad quas instrumentis cogimur; unde vobis apud nos omnia secura et integra esse non potestis ambigere. Nos enim una eademque fides coniunxit. Monuimus, ut, ubicunque possit, hostis nostri diaboli arma auferantur, hoc est, ut ea aboleantur, que contra deum extructa sunt. Scribo nunc responsionem ad epistolam Gugengagii (!) Pomerani, quam ille imprudenter nimis contra nos effudit. Id ubi absolverimus, adversus Balthazarem Waldshütanum accingemur, qui stolide nimis baptismum infantium et ἀναβάπτισμον adultorum tractat, cum multa sacrarum literarum iniuria ac violentia. Insimulant Wittembergenses, superciliosissimum genus hominum, Sertorium nostrum, quasi condiciones b) sive articulos seditiosorum agricolarum finxerit, quod ego in literis ad Froschouerum inde missis vidi. Sed fortasse nihil intererit, revellere istorum falsam opinionem. Medentur nunc omnes intempestivę furiosęque Lutheri invectioni, qua bis infelices c) homines non modo insectatus est aut proscidit, sed atrocissimis beluis obiecit. Scripsit enim Melanchthon lingua Germanica adversus eorum articulos, Lutero nimirum advocans. Oecolampadius proximis literis monuit, ut calamum in procinctu habeam; satis enim eorum futurum esse, qui contra nos de eucharistia scribant. Ego contra iussi intrepide stare, etiamsi monitore non habet opus. Christiana res apud nos eodem semper in statu est. Cun hardus (!) Grebelius cum Georgio isto mota mente homine Grůninge captus est ac in nervum coniectus. Quesivit semper malis avibus bene ingeniatus aliquam tragcediam; nunc nactus est. Faxit deus optimus maximus, ut nihil eius verbum offendatur; nam quidam soceri tales sunt, ut non modo parum spei, sed etiam parum fidei illis tribuam. Vale. Ex Tiguro, 11. die Octobris MDXXV. Huldricus Zvinglius.

Doctissimo piissimoque doctori I o a c i m o V a d i a n o, fratri suo ante omnes grato. (S. G a) 11 e n.

a) "amicicie", "e" geschwänzt. — b) "t" für "c". — c) "infœlices".

I) Vrgl. I, Brief 100.

436.

II 244.

Leo Jud1) an Vadian.

Zürich. 1525. October 12.

Dank für die übersandten Heilmittel und Bitte um Angabe des Preises. Bericht über sein körperliches Befinden.

Gratiam et pacem.

Coegit me, vir doctissime, Christianus scriba, ut tibi has scriberem litteras; non quod invitus ad talem tantumque amicum, tam de me optime meritum, scribam; sed quod illibenter doctissimum te virum nugis meis a seriis negotiis a) ac melioribus studiis avocem. In primis autem ago gratias immortales, doctissime Ioachime, tum pro exuberantissimo tuo in me amore, quo me tam immensis beneficiis adobruis, te mihi totum exhibes, tum pro pharmacis illis, quæ nuper ad me misisti, cathartico scilicet et pillulis, tibi, inquam, et Chironi et Aesculapio meo. Iam vero non satis est egisse gratias, nisi et pharmaca pecunia redimam, quam nimirum iamdudum misissem, si tu me litteris tuis, quanti apothecarius æstimasset, certiorem reddidisses; nam ignarus non sum, hæc parvo non constare. Quodsi mihi non scribis, facis, ut te posthac adire non audeam. Velim etiam, si fieri possit, ut huius medicinæ descriptionem, quam R. b) vocant, ad me transmittas. Catharticon cum deglutiissem, ab undecima ad vesperam usque decem egestiones operabatur, ceterum pillulæ, quarum decem una vice insumpseram, ad Septembris finem omnino nullam; qua ex re mirum in modum territus sum. Metuo c) enim, ne in fundo stomachi adhuc hæreant; nam neque altera neque sequentibus deinceps diebus quidquam sensi. Porro morbus meus ita pulsus est cathartico, ut raro admodum cruditatem atque eructuationem sentiam. Soleo iam quasi singulas noctes post primum somnum ita toto corpore sudare, ac si in æstuario aliquo aut sudatorio balneo essem. Sed quid hoc recenseo, cur queror? cum non secus in veteribus corporibus quam in antiquis ædificiis continua debeat esse ruinarum instauratio. Quin non lætus et summo cum gaudio, ut christianum decet, corporis hanc infirmitatem fero? cur non pro hac deo meo gratias ago, cum tamen nonnunquam corporis imbecillitas

spiritus robur adiuvet et virtus dei in infirmitate nostra perficiatur? Deinde adflictio tolerantiam, tolerantia<sup>d)</sup> probationem parit et probatio spem, quæ nunquam pudefiet. Sed caro sumus; quare minime advertimus dona hæc tam magna, quæ benignissimus pater noster nobis mittit neque pro iis gratias agimus. Deus optimus maximus tibi pro ingentibus beneficiis tuis et temporalem hic et æternam alibi mercedem, nobis tolerantiam ac constantiam tribuat. Bene vale, vir doctissime, cum castissima coniuge tua ac dilectissimis liberis. Ex Tiguro, 4. Idus Octobris 1525.

Leo Jud tuus.

Doctissimo

a) "c" für "t". — b) Zeichen für "Recipe". — c) "mœtuo". — d) "tollerantia".

1) Vrgl. Brief 371.

437.

XI 45.

# Georg Binder 1) an Vadian.

Zürich. (1525.) December 20.

Neue Schriften. Bericht über ein Gespräch Zwinglis und Leo Juds mit Balthasar Hubmaier über die Kindertaufe. Empfehlung eines Ungenannten. Heirat des Commenturs Schmid und Tod des Jakob Wiesendanger.

Quid novi Argentorati aut Basileæ fiat, nobis sane non constat, preceptor observande; tantum quod aiunt Chiliades Erasmi iam rursum ab Frobenio premi. Tiguri vero testimonia veterum περί τῆς εθγαριστίας Ioannis Oecolampadii Latina lingua excusa sunt et a Ludowico Häzero in vernaculam nostram tralata ante nativitatem perficientur. Hagerus alter chalcographus dialogum perfestivum Nicolai Manuel Bernensis sub prelo habet. Zwinglius doctorem indoctissimum Balthazar Filtzhůt²) von Waltzhůtt, Svevicam ranam alias loquacissimam, hesterna luce prelo a) divini verbi adeo in angustum compressit, ut ne hiscere quidem posset. Cur hominem (dices) christianum bestiam appellas? An is tibi christianus esse videtur, qui veritatem, que Christus est, fateri cunctatur? etiam tunc, cum maxime oportet. Verum ut rem omnem, utut acta est, penitus intelligas, non gravabor, quando tibi gratissimum esse scio, longius eam prosequi. Ad quæstionem b) ductus Balthazar supplex petiit, ut, si quomodo fieri possit, ad Zvinglium et Leonem in colloquium super baptismo admitteretur; quod quidem factum est heri circiter horam primam in pretorio coram duobus maioris et duobus minoris senatus præsentibus a) et commendatore

in Küsnacht (qui, ut hoc obiter dicam, puellam, quam a puero educavit, nuper in uxorem accepit), Hinnrycho Engelhardt, Sebastiano Hoffmaister, Myconio, Ammano, Ioanni Hallero, adiutore ecclesie nostro, et quodam parrocho ex ditione Gruningen, prothoscriba nostro, et aliis perpaucis quibusdam. Zvinglius introductum doctorem humanissime salutavit; sic etiam Leo etc. Cum itaque senatores utrisque copiam dicendi fecissent, Balthazar petiit, super omni negotio de baptismo informari. Zvinglius summa modestia hominis audaciam atque inscitiam, quam factis, literis et libellis passim prodidisset, increpavit. Deinde scripture locis pueros baptizandos esse abunde (ut tute novisti) probavit, objectionibus respondit, adeo ut iam plane nihil reliquum faceret, quod infringi posset. Balthazar narrationem longam orsus dixit, se Zvinglii verbis et scriptis et aliorum in hanc sententiam commotum inisse. Zvinglium enim (cum quo argumentum hoc primum contulerit) olim Tiguri dixisse: pueros, antequam fidem essent edocti, non esse baptisandos, idque in articulis suis scripsisse. Quod, quam falsum sit et minime verum, tute ipse in proximo concilio audivisti. Ecce quam invidia atque odium ψευδοβαπτιστούς illos exceçaverit, adeo ut claram linguam Germanicam, immo vernaculam non intelligant. Zinglius(!) scripsit de docendis pueris; illi intelligunt de non baptisandis. Tandem perventum est ad synekdochas, quarum quidem alteram I Cor. 10 de patribus Mare Rubrum transgressis admisit. Quæsitus a): an pueri quoque transissent? consensit et synekdochenc) esse adseveravit, ne nihil figurarum intelligere videretur. Quæsitus a) de altera Act. 2: anne hii, qui bona sua in commune dedissent, liberos suos quoque in ecclesia aluerint? respondit: Deum hoc scire; sibi de pueris non esse curam, quod is locus de baptismo nihil dicat etc. Ex his nimirum satis intelligis, quid tergiversator ille suffugere voluerit etc. Alia ex Zvinglii literis fortasse magis intelliges. Postremo petiit, ut Leo, Myconius et Sebastianus nodos et scrupulos quosdam, in quibus hærereta), dissecarent, ut scilicet conscientia libera libere quoque loqui posset, quicquid tandem dicturus aut revocaturus sit. Videbatur enim nonnihil ad revocationem alludere. Hactenus libuit tecum ineptire. Tuum est, illepidis literis atque inelegantibus Vulcanum subdere, qui eas excolat. Quod superest: iuvenem, de quo tibi Tiguri locutus eram, commendatum esse velim. Bonus christianus est factus ex prædicatore Dominicastrio, civis Tigurinus, non ingratus senatui nostro. Eum, si potes, protoscribæ vestro discipulum addas. Habet enim (audio) et proprios filios scriba vester, cum quibus, ut arbitror, maiorem fructum facere posset. Consule itaque, quantum potes, ut saltem dimidium annum, si non integrum, eum docendum adsumat. De pretiod, cum ad vos venerit, eum certiorem faciet ipse. Rescribe etiam ociuse, quid in ea re egeris. Salutem plurimam impertiri velis Christianno Fridbolt, Cůnrado Spek, sorori et inprimis uxori tue, Dominico et ceteris fratribus in Christo. Salutat vos Sebastianus Hoffmeister, Clivanus et Amanus, et ceteri. Iacobus Ceporinus hac miserabili vita liberatus vivit æternam vitam³), quam deus optimus maximus omnibus impartiri velit. Amen. Tiguri, die Veneris ante nativitatem.

Georgius Binderus, tuus deditissimus discipulus.

Domino Ioachimo Vadiano, viro integerrimo, præceptori suo observandissimo.

Zů Sant Gallen.

a) "e" geschwänzt. — b) "e" für "æ". — c) "sinekdochen". — d) "c" für "t". — e) "ocyus".

Vrgl. Brief 129. — 2) Offenbar spöttische Bezeichnung von Balthasar Hubmaier.
 Jakob Wiesendanger starb am 20. December 1525, also am gleichen Tage, an dem der Brief geschrieben wurde.

# Nachträge

aus den Jahren 1509-1525.

lanten 809 - 1528.

Im Folgenden finden sich neben einzelnen vollständig datierten, in unserer Sammlung aber an unrichtiger Stelle eingereihten und daher zuerst übersehenen Briefen vor allem diejenigen Briefe zusammengestellt, welche zwar kein oder doch kein vollständiges Datum tragen, bei welchen aber aus dem Inhalt oder anderen Merkmalen mit Gewissheit, beziehungsweise hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann, dass sie der Zeit vor 1526 angehören.

Es waltete ursprünglich die Absicht vor, alle diese in Band XI und XII unsererer Briefsammlung lediglich den Autoren nach zusammengestellten Briefe zurückzulegen bis nach der Ausgabe sämtlicher datierten; nachträglich schien es aber doch zweckmässiger, hier diejenigen folgen zu lassen, welche in den Zeitraum der bis jetzt herausgegebenen drei Serien vadianischer Briefe fallen (1508—1525), und künftighin jeder einzelnen Serie diejenigen Stücke beizugeben, die mit voller oder annähernder Sicherheit ihr zugewiesen werden können. Wenn bei der Bestimmung des Datums etwa nicht alle dafür in Betracht fallenden Publicationen berücksichtigt worden sind, so möge dies mit der Beschränktheit der literarischen Hülfsmittel entschuldigt werden, welche uns hier zu Gebote stehen.

Auch einzelne andere, erst seither in unsern Gesichtskreis gekommene oder in der regelmässigen Reihenfolge nicht unterzubringende Stücke konnten in diesem Nachtrag berücksichtigt werden, wie gerade Nr. 1, die der zweiten Ausgabe des Hortulus von Walahfrid Strabo vorgesetzte, schon aus dem Jahre 1509 stammende Widmung an Tannstetter. Jene uns bisher nicht bekannte zweite Ausgabe des Hortulus ist vor zwei Jahren von Hrn. Geheimerat Dümmler in Berlin der hiesigen Stadtbibliothek geschenkt worden. Die ihr vorgesetzte Widmung ist dadurch von ganz besonderem Interesse, weil sie uns über die vorübergehende Rückkehr Vadians nach St. Gallen im Jahre 1509 noch bestimmtern Aufschluss gibt, als die gelegentliche Erwähnung in der später geschriebenen Widmung der ersten Ausgabe.

Ι.

### Vadian an Georg Tannstetter.

St. Gallen, 1509. August 20.

(Vor der Nürnberger Ausgabe des «Strabi Fuldensis monachi . . . Hortulus» vom 9. Juli 1512. Vrgl. St. Gall. Mittlgn. XXIV. S. 231, Br. 4.)

Ioachimus Watter, Vadianus, Georgio Tanstetter, Collimicio, astronomo s. p.

Visus sum mihi ex officio rem agere, Georgi doctissime, si Strabi Fuldensis hortulum hunc, multis retro sæculisa) consitum, non tam herbarum varietate, quam stili suavitate iucundum, tuæ iam Humanitati nuncupatim offerendum curaverim. Non eius modo gratia, quod de me semper fueris quam optime meritus atque indies magna ubique benevolentiab) quam amicissime prosequaris, verum quod et medicum studiosissimum et bonarum litterarum amantissimum te semper animadverti, ratus ex tenui hoc codiculo utriusque tibi quasi fomentum affuturum. Quem ego, dum nuper in patriam (ut scis) e gymnasio nostro Viennensi, rationis gratia cum amicis faciundæ, fui profectus, vetustissima cœnobii Sancti Galli bibliotheca atque antiquorum codicum refertissima (qua etiam annis superioribus Pogius ille Florentinus Quintilianum rhetorem, tota ferme tunc Italia sepultum, elimatum repperit) c) labore subcisivo et tumultuario discursu sum expiscatus, dedique, ut potui, operam, quatinus polychronius ipse et trisæcli Nestore senior, angulo situoso decerptus, elimatiorb) aliquantulo vultuque sereniore in lucem prodiret. Cuius ego progressus antesignanum<sup>d)</sup> te potissimum delegi, ut, si quando Theoninus igniculorume) cuneus telis plus solito venenatis moliretur excidium, ea, qua semper soles, virili constantia consereres manus viresque male natæ catervæ actutum subnervares. Constat autem (ut omni prorsus suspendio eripiaris), hunc Strabum, ordinis divi Benedicti monachum et adhuc adolescentem, Rabanum Maurum illum trilinguem atque admirandæ doctrinæ Germanum, cœnobii Fuldensis ea tempestate abbatem, habuisse præceptorem; quod eius epigrammata ad eundem quam scitissime conscripta testantur. Apud quem et poeta insignis et electus omnino theologus evasit; quod et operibus ab eo postea compositis facile apparet et quorum vel doctissimum est suum in Genesim interpretamen, ab Ioanne Pico comite in capitulo primo expositionis secundæ heptali serio citatum. Glossamf) etiam, quam sacris in litteris ordinariam nuncu-

pant, primus omnium congessisse fertur. In Exodum item opus scripsit non sane proletarium. Quantus autem lepore fuerit quamque mellifluam poetandi venam habuerit, hortulus ecce præsens indicat, ex amplissimo certe suorum carminum quasi campo subtractus, ut recte affirmare possim, agellum tibi oblatum quamquam cultum, suorum tamen jugerum minimum. Exscribendi enim cætera, quæ vetusto exemplari agminatim nanciscebar, tametsi summe placerent, otiumb) non suppeditabat; quamquam et nihil hic sit, quod me, si velim, non sperem aliquando habiturum. Tanta est et Francisci abbatis observandissimi et comobitarum monasterii divi Galli in me minus merentem benevolentia et humanitas. Mortuum autem accepi Strabum in coenobio insulæ vulgo Revchenaw, Constantiensis eius lacus, quem Venetum appellat libro tertiob) geographus Mela; quo et divus Marcus evangelista quiescit, unde quidam, nominis conformitate decepti, eundem Veneto mari, quod pars est Adriatici, sepultum esse falso crediderunt. Ad Grymaldum vero, in Sancto Gallo abbatem eo tempore, indidem confecit hortulum, ut calce libelli cognoscitur. Floruit illius Ludovici temporibus, qui Caroli Magni fuit filius, anno a partu Mariæ octingentesimo et sexagesimo, quamvis sint, qui aliter sentiant. Utcumque tamen se res ad annos habeat, non multum anxie rimeris velim. Verum potius autorem ipsum, quem muneris loco prægrandis ad te iam mitto, animo, quo soles, benigno fronteque non caperata suscipias amesque. Misissem per Herculem, si præsto fuissent, maiora multo. Sed mola tantum salsa litant (inquit Plinius)1), qui thura non habent. Et forte nil maius ad te potuit deferri, ad te, inquam, cui quæ rara et quæ itidem docta sunt, dudum iucundissima fuerint. Vale et me vicissatim ama. Ex oppido Sancti Galli, patria, XIII Kalendas Septembris, anno sesquimillesimo nono.

a) Durchgehends "e" für "æ" und "œ". — b) "c" für "t". — c) "reperit". — d) "antesingnanum". — e) "ignaculorum". — f) "glosam".

1) Nat. Hist. XVIII. 2. 2.

2.

XI 102.

# Georg Tannstetter1) an Vadian.

Wien. (1510?) März 16.

Angeblicher Unwille des Kaisers über Laurenz Saurer und Vadian wegen einer in des Kaisers Grabmal gesteckten Inschrift. Bitte, bei dem Viztum Saurer ein Privileg für astronomische Schriften auszuwirken, und um Empfehlungen, besonders bei Erasmus Strenberger.

Felicitatema) optat. Frater charissime, nuper te abeunte subito figmentum oriebatur: Cæsarem scilicet maxime indignari adversus domi-

num nostrum Laurentium Saurer propter inscriptionem sepulchro Cæsaris reconditam, quod et tuas aures, dum hic eras, non semel pervolavit. Addidere nonnulli, quos æmulos b) tuos esse arbitror, vicedominum ob eam rem vocatum, qui tandem coram Cæsarea maiestate omnem culpam in te transtulisset, tanguam in illum, qui litteras illas adulationis gratia confecisset. Postea autem et te ob eam rem vocatum esse existimant, nec tui æmulib) aliter sperant, quin indignationem Cæsaris incideris. Age igitur, mi Ioachime, ut cum gloria redeas et propositum tuum ad finem optatum traducas, ne æmulisb) tuis fabula fias. Vellem etiam, quod vicedominum nostrum<sup>c)</sup> ad partem, nemine præsente<sup>b)</sup>, de tot et tam iniquis oblocutionibus certiorem faceres. Fortassis et ipse cogitaret, ut gloriosius rediret et tot suos æmulos b) et oblocutores inani et perversa spe frustraret penitus. Ceterum<sup>d)</sup> copiam domino meo vicedomino privilegii cuiusdam dati astronomo Heidelbergensie mitto, cuius tenor est: Ne quis piam, nisi cui dederit, prognostica sua et schedas minutionum imprimere audeat in 10 annis. Cupio habere simile privilegium et extendi paulo altius copiam ad alios libellos vel tractatulos proprio meo ingenio elaboratos: Procli commentum<sup>f)</sup> sphæræ<sup>b)</sup> et alia, de quibus sæpe<sup>b)</sup> nobis conversatio fuit<sup>2</sup>). Tu, rogo, sollicita mihi apud dominum vicedominum, quia variis aliis et quidem maioribus involutus est negotiis, meque illi commenda et apud alios, ubi occasio se dederit, præsertim<sup>b)</sup> apud d(ominum) Erasmum Strenberger, commenda iudiciag) mea per terræb) motum, quem ego solus prædixib, etiam apud vicedominum; ita enim oportet amicus pro amico facere inter curiales. Ego hic, ut semper feci, honorem et commodum, quocunque possum, procurabo. Vale. Ex Vienna, 16 Martii.

Georgius Tannstetter d(octor).

Præstantissimo viro domino Ioachimo Vadiano, artium et philosophie magistro, poetices candidato, amico et confratri optimo.

An maister Joachim Vadianum.

a) "fœlicitatem". — b) "e" für "æ". — c) Aus "nostram" berichtigt. — d) Das erste "e" geschwänzt. — e) "Heydelbergensi". — f) Die Worte "Procii commentum" sind nicht sicher. Das erstere könnte mit mindestens ebenso viel Recht "propter" gelesen werden; das letztere bietet nach der Abkürzung für "con" die Silbe "met" mit Abkürzungsstrich und an diese angehängt den zumeist für die Accusativendung "em", zuweilen aber auch "um" gebräuchlichen Abkürzungsschnörkel. Wir wagen doch nicht "commentarium" aufzulösen. "sphere" darf wohl als sicher angenommen werden. — g) "t" für "c".

<sup>1)</sup> Vrgl. Register zu I. — 2) Nach gefälliger Mitteilung des Hrn. Robert Billwiller, Director der eidgenössischen meteorologischen Centralstelle in Zürich, hat Tannstetter 1510 die Schrift "Sphæra" des Proclus Diadochus samt dem Commentar des Linacer herausgegeben. Um diese Schrift wird es sich hier also wohl in erster Linie handeln; wir

haben daher die sehr undeutliche Abkürzung vor dem unsichern «commentum» durch "Procli" gegeben. — Für das Datum fällt in Betracht, dass Vadian auf der Adresse "magister" und "poetices candidatus" genannt wird, Tannstetter sich "d(octor)" unterschreibt. Ersteres verweist den Brief zwischen den September 1508, wo Vadian Magister, und den 12. März 1514, wo er "poeta laureatus" wurde, letzteres auf 1509 als frühesten Termin, da Tannstetter vor diesem Jahr nicht als Doctor erscheint. Mit voller Sicherheit geht aus dem Briefe ferner hervor, dass Vadian damals mit dem Viztum Saurer von Wien abwesend war; was es mit der "inscriptio sepulchro Cæsaris recondita" auf sich hat, vermochten wir nicht ausfindig zu machen; ebenso wenig, was für ein Privileg eines Heidelberger Astronomen gemeint ist.\*) Könnte dieses bestimmt werden, so wäre damit der sicherste Anhaltspunkt für die Datierung des Briefes gewonnen. Doch scheint auch die Erwähnung des von Tannstetter vorausgesagten Erdbebens einen sichern Anhaltspunkt zu bieten, da unter diesem Erdbeben doch wohl das bei Süss: Die Erdbeben Niederösterreichs (Denkschriften d. k. Akademie der Wissenschaften, 1873, Bd. 33, S. 85), erwähnte, vom 14. September 1509, zu verstehen ist. Der Brief wäre also am 16. März 1510 geschrieben worden.

\*) Nach Hrn. R. Billwiller ist aus dieser Zeit nur ein Heidelberger Astronom Johannes Hasfurt nachweisbar: ein keineswegs bedeutender Gelehrter.

3.

XI 51.

### Rudolf Agricola 1) an Vadian.

Krakau. 1511.

Sehnsucht nach Briefen von Vadian. Bevorstehende Veröffentlichung seiner Epigramme.

Nachrichten über Camers und Hutten.

Quod multis meis ad te litteris nihil responderis, satis mirari nequeo; nihil enim optatius unquam evenire mihi arbitror, quam quum a) in larario meo eruditissimi viri Ioachimi Vadiani litteras eleganteis et eruditas plausibiliter interviso; habeam licet, quo iure gestiam, multorum, inquam, clarissimorum virorum chirographum, ut Hemionis Viroti Burgundi, quondam preceptoris mei et phœnicis litterarii, qui multiuga eruditione suffarcinatus rem litterariam non mediocriter iuvit, Corvini quoque, itidem pręceptoris mei, philosophi et poetę gravissimi, Constantii Itali et Ioannis Amati Siculi, nunc preceptoris mei, extra omnem ingenii aleam positi, et quorumdam non sine nomine bonarum artium professorum. Verum enimvero<sup>c)</sup> ut dicam, quod sentio, et libere dicam: nullius castigatiores, elimatiores facessat adulatio, quam Ioachimi mei litteras litteratas et sine fuco latinas. — Petis autem, ut, si quid ediderim<sup>d)</sup>, te participem reddam. Crede, amice amicissime, tui honorificam mentionem non sine summo Vadiani pręconio fecisse d) sępius. Monet Horatius 2) editionem<sup>d)</sup> non esse precipitandam; quod in prologo Fabius repetit. Librum epigrammatum meorum propediem, ut spero, lecturus es. Michael testis est, non irrita esse, que scribo, homo et tui et mei amantissimus. Vale interim et me ama et scribe. Raptim. Ex edibus Marci bibliopole. Coram cetera Michael tecum commentabitur; multa siquidem scribenda forent. Ioannes Camers, decus gymnasii vestri, facit, ut ego animi me non parum angam, quandoquidem eius visendi ardore pæne e) defecerim d). Miror, hominem sacris occupatum mysteriis f) rempublicam litterariam tot iuvare lucubrationibus. Hortare, mi Vadiane, ut prosit nobis posteris. Cuius ego quoque mentionem honorificam, licet absens et ignotus, celebravi. Vivit apud nos quoque magni nominis. Iterum vale.

Rudolfus tuus Agricola.

De carminibus Hutteni non est, quo te angas. Lectiones tamen publice cum privatis fecerunt<sup>c)</sup>, ut dilatum sit. Placet mihi Huttenus, qui a facie Lipsig mihi notus fuit. Legam publice.

a) "qum". — b) Statt "æ" geschwänztes "e". — c) "emvero" oder "enivero" ohne Abkürzungsstrich. — d) Das "e" der Stammsilbe geschwänzt. — e) "pene". — f) "misteriis".

Eruditissimo viro Ioachimo Vadiano, litterarii nominis antesignano, amico suo.

1) Vorstehender Brief fällt ohne Zweifel in den ersten Krakauer Aufenthalt Agricolas und zwar mit Rücksicht auf seinen Eingang in Vergleichung mit Brief Nr. 12 wohl vor diesen, also ins Jahr 1511, in dessen Februar Huttens Gedicht "De Arte versificandi" erschien, nachdem er schon im Jahre vorher seine "Querelarum libri duo" veröffentlicht hatte; vrgl. Böcking, Ulrichs v. Hutten Schriften I. Epistolæ et Documenta, S. 30 n. 15, III u. IV, Index bibliographicus, u. Aschbach II, 142. — 2) Epist. II. 3. 388.

XI 163.

4

## Peter Eberbach 1) an Vadian.

(Erfurt 1511.) August 29.

Briefwechsel. Gute Wünsche. Kriegerische Rüstungen in Erfurt.

Vadiano pax et tranquillitas. Exsolvistia uno nomine, quod Mutiano, viro consummatissimo b, scripsisti, altero implicitum tenes; nam Spalatinus, amicus sincerissimus, cotidiano quasi convicio duas efflagitat. Ego interceptas dicere. Nisi secundarias scripseris — sed quid secundarias, qui ne primas quidem meditaveris? —, nisi Spalatino meo scripseris, retegam mendacium det rem, ut est, confitebor et nuda movebo cornicula risum! Si abfuerit Marius (quod minime omium velim), cum Conlimitio nostro, homine doctissimo, epistolam resigna conficeque negotium. Abundantissimum amicitiæ nostræ fructum me accepisse cen-

sebo, neque erit, quod inter nomina tua esse me pœniteat f). Optionem me hoc tempore in lauro sumenda non habebis, quod tamen maxime vellem! Leges, quam docte, quam amice mihi id Mutianus suadeat. Dedi epistolam ad Marium, quam Cuspiniano volo ostendas. Apollo tibi divinum inspiret furorem; Parnassides puellæ dulceis hymnos modulentur; Pan fistulam inflet; Venus decorum ornata saliet; Bacchus pater et Ganymedesg) vinum propinent; Vulcanus carnes decoquat; Horæ cuncta rosis olentibus conspergant, veluti olim in Psyches ac Cupidinis nuptiali epulo factitarunt. Nihil hic novi paritur. Gradivus Pallada urbe eiecit, quamvis et ipsa dea belligera. Videres hic hoplomachos, videres cataphractos, balistarios, funditores, bombardarios (ut in re nova novo utar vocabulo), cæmentarios, fabros, carpentarios. Videres multos aggeres, multos impedimenta, multos fossas vel facientes vel reficientes. Hoc opus, hic labor est. Vegetius in Teutonicam phrasin transpositus cum omnium machinarum iconibus propediem exibit a nobis, opus nobilissimum et tempori deserviens. Vale et saluta amicos, IIII Kalendas Septembris. Responde Mutiano, scribe Spalatino, Croto, Petreio Aperbaccho, qui hæc ad te. Raptim.

a) "Exolvisti". — b) "consumatissimo". — c) "convitio". — d) "mendatium". — e) "minme". — f) "peniteat". — g) "Ganimedes".

Georgio Collimitio et Vadiano, viris probitate et literatura ornatissimis, amicis coniunctissimis.

Viennæ.

1) Vrgl. I, Brief 2. — Der Brief ist doch wohl aus Erfurt geschrieben und ist gewiss mit Recht schon von Krause oder seinem Gewährsmann im Briefwechsel des Mutianus Rufus, S. 194, Anm. 2, in das Jahr 1511 versetzt worden. Denn die an sich etwas unklaren, einleitenden Sätze können doch nur dahin verstanden werden, dass Vadian zwar an Mutianus geschrieben und in jenem Schreiben auch einen Brief an Spalatinus in Aussicht gestellt, aber bis dahin noch nicht geschrieben habe; und dazu sind die Briefe Mutians vom 5. August 1511 und Eberbachs vom 4. October 1511 und vom 15. Juli 1512 an Vadian — Brief 7, 8 und 16 — zu vergleichen.

5.

XI 3.

### Peter Eberbach 1) an Collimitius und Vadian.

Erfurt. (1512.) Juni 12.

Klage über ihr Stillschweigen. Verfügungen über seine in Wien zurückgelassene Habe. Vadians Vorlesung über Poetik.

Salutem plurimam. Quid cogitare debeam, nescio, amicissimi philosophi. Nihil de vobis auditur, nihil nunciatur; supellectilis quoque nostra

quasi compedibus vincta iam quasi integro anno non venit. Obsecro vos, date operam, ut ad Marium²) vehatur. An obliti estis amicitie nostre et sponsionis vestre? Si non vultis aut potestis vel ad Marium legare, saltem servate, ne iacturam patiatur, et rescribite mihi, et ipse redibo ad vos et feram. Accincti erant pueri viæ a), dum hæc a) raptissime exararem. Audio te, Vadiane, stipendio b) amplissimo o poeticen profiteri, quod tibi dei fortunent. Tu quoque, Collimiti, felix esto. Omnino scribite, quid agatur cum rebus nostris; etiam si oporteat dari uni mercatori aurum et argentum signatum. Si dederitis litteris uni ex istis, qui stabulantur apud Gelrichum aut auratum certum, hii mittent Norinbergam et accipiam. Immo d) ad Marium mittite Augustam; hoc erit mihi perquam gratissimum. Vivite et valete. Hæc a) Erphurdii Petreius Aperbacchus, die Saturni post corporis Christi. Sed et salutate Lazium, Mozum ceterosque nostros.

Quando mittentur Nurenbergam ad q(uendam) Hans Scherl, Hans Reuther vel alios, etiam mihi reddentur.

Ornatissimis viris Georgio Collimitio et Ioachimo Vadiano, Viennensis academię inlustratoribus, amicis carissimis.

a) "e" für "æ". — b) "stypendio". — c) "Cuspiniani" durchgestrichen. — d) "Imo".

 Vgl. I, Brief 16, auch für das Datum. — 2) Johann Mayr aus Nördlingen; vgl. I, Brief 122.

6.

M. Freheri Germ, Rer. Script. 1611. III 121.

## Ulrich Zwingli1) an Vadian.

Veröffentlichung aus dem Nachlass des Arbogast Strub. Empfehlung des Bruders Jakob und des Sohnes der Margareta Silinen.

Glarus. 1512. October 4.

Hulderych Zwingli Ioachimo Vadiano S. D. P.

Fecisti, mi Ioachime, rem te satis, me haud dignam, quando suaves nostri Arbogasti Musulas sub nostro nomine publicasti; sed ita te facere benignissima humilitas docuit. De hoc satis. Præsentium ostensor frater mihi germanus est, non rusticæ admodum indolis; quem quo philosophiæ sacris initiandum mitterem, cum mecum ipse volutarem, tu semper occurris. Eum igitur runcinis, asciis, rutabulis, per amicitiæ dulcedinem precor, expolias, edoles, leviges<sup>a</sup>. Habebis, scio, obsequentissimum. Quod si recalcitrare fuerit ausus, nihil impediente religione carceri mancipa, donec petulantia deferveat. Habet per annos duos 50 aureos,

unde et parsimoniam servet, oportet<sup>2</sup>). Venit et alius ad te, Margaretæ Scilinen filius, puer impubes<sup>b)</sup>, et ille item optimæ indolis. Tu in omnibus eis boni semper consule! Novas res ad te scribere molienti negotia interveniunt. Tu his brevissimis contentus esto; iamiam enim, cum hæc scribo, ex officina abeo. Vale et me dilige. Claronæ, IV. Nonas Octobris, MDXII.

Hæc explicatioribus, quando opportunitas o dabitur, supplebo. Volui multa, sed non potui.

- a) "læviges". b) "impuber". c) "oportunitas".
- Vrgl. I, Brief 100. 2) Vrgl. den Brief Jakob Zwinglis an seinen Bruder Ulrich vom 23. Januar (nicht 20. Februar) 1513 in der Sammlung von Schuler und Schulthess I, 90.

7.

III 154.

### Ulrich Zwingli 1) an Vadian.

(Glarus.) 1513. Februar 23.

Klage über säumigen Briefwechsel. Empfehlung des Ludwig Rœsch. Lebhafter Verkehr von Gesandten. Griechische Studien. Arbogast Strub und Heinrich Loreti.

Huldrych Zvingli Ioacimo Wat, philosopho, beatitatem. Potuissem non satis tuam ad me scribendi mirari tarditudinem, Ioacime iucundissime, si non et loci intercapedinem et negociorum assiduitatem tue haud inique ascivissem parti. Meus enim in te animus, guttulas quot vehit Hister, ex te litteras sitit, quas si non avidus deglutit, continuo tamen ac inexstincto<sup>a)</sup> fervore anhelat. Misi quedam ad te incondita, quibus festinatissimis, ut me velle nosti, parces. Id enim genus sum hominum, quos, ni parcas, sustuleris. Primo enim imaginatu, nulla rationis lima procusa ut exciderunt, ieiuna algidaque desident. Ceterab) germano nostro alterique Valentino, quatenus c), precor, convenit, beneface (!), te si penes sunt. Mittitur et alter Ludovicus Ræsch, paræcianid) Vilensis ex fratre, vetuli sacellani mei ex filia nepos, tue integritudini commendatus. In eum quicquid beneficentie collocaveris, recte haudque frustra distribues. Nova, quum dietim apud nos varia perindeque incerta sunt, si scire velis: audiuntur enim quotidie legati vel Romani pontificis vel Cesaris, Insubrum, Venetorum, Allobrogume, Francorum, ad eosdemque mittuntur. Scribe et phrasi (modo possimus) forte conabimur ea, cuius te non adeo maxime pertædeat f), quamquam nihil non temporarium nostra parit officinula.

Gręcę, Latinę ignarus, animum applicuig). Quare boni consule, ne oleum laborque pereant. Et in manus post Chrysoloręh Isagogen quid sumendum? Ita enim Gręcis studere destinavi, ut, qui me præterf Deum amoveat, nesciam, non glorię (quam nullis in rebus querere honeste possem), sed sacratissimarum litterarum ergo. Arbogasti (citra arrogantiam) quantuliscunque nostris suffragiis meminimus. Laurea pilos si premit, mustaceah commoneface. Heymrychus enim Loroti, Claronesius, Agrippinę ab Cæsaref coronata tempora gestat. Studiis adulescentulorum, qui tuę mandantur fidei, ut voles, consule. Velim enim, quod et tu vis; scio. Philosophiam in primis habeant nec sine humanitatis studio sordere sinant. Vale et me ama. Ex ędibus nostris, VIIº Kalendas Martias, anno supra sesquimillesimum tertio supra decimum.

Ioacimo Vadiano, philosopho.

a) "inextincto". — b) Das "e" der Stammsilbe geschwänzt. — c) "quantenus". — d) Geschwänztes "e" für "æ". — e) "Allabrogum". — f) "e" für "æ". — g) "aplicui". — h) "Chrisolore". — i) "musacea". †) Vrgl. I, Brief 100.

8.

XI 256.

### Nikolaus Gerbellius 1) an Vadian.

(Ende 1513 oder Anfang 1514.) Über die Schrift Vadians: Gallus Pugnans.

Libuit mihi, Vadiane doctissime, Lucianicum hic identidem exclamare, quod apud eundem facit in Gallo Mycillus, paucis inversis:  $\tilde{\omega}$  βέλτιστε άλεκτρυών,  $\delta \zeta$  με ήδίστω δνείρω ξυνόντα ἐπήγειρας 2), ο optime galle, qui me voluptifico perfruentem somno excitasti. Quemadmodum de quopiam principe apud historicos proditum est, qui alterius cuiusdam gloria subinde e somno evigilabat, ita mihi sane tuus Gallus hac nocte, Vadiane iam iterum doctissime, non semel, sed vicibus mille, somnum excussit; qui una cum gallinis suis proclamat doctum, eruditum, disertum Vadianum, qui noctes insomnes agens (id ipsum gallis clamore congenito procurantibus) eorum nomen posteritati, heu quam copiose! commendavit, δὶς διὰ πασῶν ab aliis quibusdam discrepans, qui solum oblectare volunt, prodesse vero utcunque. Placet mihi ingenium tuum, optime Ioachime, qui cum sis certissimus, ab eruditissimo quoque tuam hanc lepidissimam fabellam probatum iri, me tamen eligis censorem, qui iamduduma) paratus fui a te censeri atque iam pridem occeperim. Oculis rubescentibus festucas etiam perpusillas summis conatibus vix deprehendere feci. Tamen, quod statuarii facere consueverunt, iuncturas singulas et expolitiones exploravimus; deesse nihil, plena omnia offendimus. Omnia nitida, perpolita, rectissima. Id nostrum est qualecunque iudicium. Alius, qui oculis est acutioribus, dicat, quod libet, neque blandimur nos, neque trientem vel aliam quamvis mercedulam expetimus. Liberi sumus, etiamsi amici simus (ut spero) amicissimi. Veritatem semper pluris faciendam ex sanctissimorum pontificum scientia didicimus; cui libenter patrocinaremur, si nostra ope vel in hac saltem parte indigeret. Quare, suavissime mi Ioachime Vadiane, libere fac, quod iam diu tecum deliberasti. Nihil ego reperio, quod tam pulchrum opus possit impedire. Vale felicissime b). Ex larario nostro.

N(icolaus) Gerbellius.

Pauca quædam deprehendimus, quæ forsan immutata meliora forent. Quod si libet, dic iuveni huic horam, qua te conveniam, vel ad me mittas ministrum tuum.

Ioachimo Vadiano, viro doctissimo, amico suo optimo. a) "iandudum". — b) "fœlicissime".

 S. d. Register zu I. — Der Brief muss kurz nach der Veröffentlichung des Gallus Pugnans — December 1513 — geschrieben sein. — 2) Lucian: "Ονειρος ἢ ᾿Αλεκτρυών, cap. 1.

9.

XI 50.

# Rudolf Agricola1) an Vadian.

Buda. (1513/14.)

Dank für das ihm erzeigte Wohlwollen. Eindrücke in Ungarn. Verspricht bald ausführlichere Nachricht zu schicken.

Salutem. Ecce peregrinus longinquis exul in oris monstrat amicitiq plurima signa suę, Ioachime doctissime. Pro tua in me singulari benevolentia multa tibi me debere fateor. Talionem aliquando rependam; rependam et cito. Fortuna, ut spes mihi mea persuadet, felicitera) aspirabit. Siquidem ubi gymnasium nostrum Graccoviense egressus fueram, me ipsum ex doctorum cœtua) ad agrestes incultosque Ungaros venire ipse coniectura mecum deprehendebam, puto me a Pallade ad Mercurium Mæcenatemqueb) illum, non Etruscumco, sed Quinqueecclesiensem, immo ad viros Grece et Latine lingue peritissimos perrexisse. Bude ago, Ioachime amicissime, in plurimum doctissimorum virorum amicitiam, Musis me adiuvantibus insinuans. Vite vero mee statum et certitudinem tibi iam nunc significare non possum. Dabitur brevi liberior scribendi copia, ut ex animi mei sententia institutum meum diffusiore epistola inter-

preter. Interim bene age et Musis me commenda hocque grammatophoro litteris nostris responde, ut quo se modo res habeant, sane intelligam<sup>d</sup>; nec calamum move segniter. Ocius<sup>e)</sup> abibit, paucis diebus Budam revertetur. Vale et ama Rudolfum. Raptim. Ex ędibus nostris.

Rudolfus tuus Agricola.

Doctissimo viro Ioachimo Vadiano, amico et fautori suo. Vienne.

a) Geschwänztes "e" in der Stammsilbe. — b) "e" für "æ" und geschwänztes "e" in der zweiten Silbe. — c) "Ethruscum". — d) "inteligam". — e) "ocyus".

1) Vrgl. Brief 10. — Der Brief ist ohne Zweifel vor den längern Aufenthalt Agricolas beim Erzbischof von Gran anzusetzen und sehr wahrscheinlich in die Zeit zwischen seinen Aufenthalt in Kremnitz und denjenigen in Gran; also zweite Hälfte 1513 oder Anfang 1514.

XI 285.

IO.

## Heinrich Kobaltinus<sup>1</sup>) an Vadian.

(1514, vor dem 20. März.)

Gute Wünsche. Bitte um Freundschaft. Beteuerung der Freundschaft. Übersendung von Gedichten des Eoban Hesse und Verhältnis zu diesem. Bitte um ein Epigramm zu einer medicinischen Schrift.

Vadiano suo S. D. Inceptæa) olim amicitiæb) nostræ ut non sim immemor, tum amor ille, quem erga te eruditosque viros semper gero, nativus, tum tua singularis doctrina me admonent. Tui igitur muneris sit, has qualitercunque ineptas litteras eo suscipere animo, quo ad te, hoc est amicissimo, missæ (sunt), nec tarditatem scribentis accusare, ut qui omni momento paratus ad scribendum tibi extiteram. Sed tabellariorum<sup>c)</sup> raritate, adde quod fides in illis hominibus nonnumquam perquam exigua conspicitur, sepiuscule præpeditus, decreveram tandem mecum nullas ad te dare litteras, nisi nacta nuntiorum opportuna<sup>d)</sup> præsentia. Sed quid sibi velint nostræ ineptiæ, accipe perpaucis. Si vales cum excellentissimo mathematico medicoque insigni, conterrano e) quoque meo, geminis tuis fratribus, optime fero, sin minus contra. Optarem autem, ea vos frui beatitudine, qua me præditum esse ex dei maximi optimi gratia vobis persuasum velim, ut sanum, ut hilarem f), ut omnis tristitiæ, anxietatis, molestiarum, quibus ab ineunte ætate nescio qua infelici Saturniana percussum falce, expertem. Spero indies omnia, licet prospere hucusque successerint, evenire meliora Koboltino vobisque mihi charissimis. Restat, ut te admoneam, mihi ocissimeg) scribas. Cur tamen calcaribus utor, cum freno magis, quam stimulis egeas? tua enim sponte amicis paratissimus ami-

cus. At cum mihi h) persuaserim, te mihi esse amicissimum, scribere nec differ. Tuis enim delector ut qui maxime; at pleraque cum desint, considera, quantis exinde afficiar perturbationibus. Quas ut auferas ingeniosis tuis lucubratiunculis, quarum ingentem te possidere, ut qui poetarum Helvetiorum facile princeps sis, thesaurum auguror! Ostendas igitur erga Heinricum tuum te hominem gratum gratitudinisque amatorem, qua virtute nihil unquam in vita magis placuit; pro qua tuenda, crede mihi, acerrimum etiam mortis genus non recusarem. Contra quam vehementer ingratitudinis labem odio insequar, testis conscientia est, ut qui cum κακοδαίμονε<sup>i)</sup> versari mallem, quam horrendum ingrati homuncionis antrum inhabitare. Quare te rogo obsecroque, mi Ioachime, ob singularemk), quam in doctorum hominum amatores habes amicitiam, ne in tua fortuna, qua te imbutum ingenii perspicacitas declarat, prospera immemor mei existas. Quantulacunque enim sunt, ob nullam gloriam nec superbiam a me suscipientur. — Sed ut te, quem videre loci distantia orbisque vastitas l) negat, aliquo litterario considerem inspiciamque monumento, mitto tibi cuiusdam doctissimi vatis binas Silvulas m), Prussiam videlicet et Amorem, indicia ut sint perpetui firmissimique nostri amoris. Poetæ nomen est Helius Eobanus, patria Hessus; que, cum vulgi sententia sit arida siccaque regio, facile tamen huius mei amici uberrimis eruditionis rivulis irrigatur, ut fertilitate sua Hispaniam, Indiam, Boemiam, suam Prussiam<sup>n)</sup> et quasque abundantissimas superet<sup>o)</sup> provincias. Lubet illa sententiola ἀλήθειαν ἔγον nunc sequi Periandrum, et enim vera prædico: Eobanum illum meum ita doctum, bonum, probatum perhumanumque esse, ut licet æquales nonnullos, superiorem vero neminem habeat. Adeo hæc omnia explorata mihi sunt, ut nulla Hercule re plus sua quotidiana et profecto sincera<sup>p)</sup> conversatione delecter. Quid? nobis est contubernium unum, unus amicus, denique unum nolle et velle, amor certe nullo conspersus fuco, sed apertissimus. Utinam doctrina essemus æquales, qua præditus q), etsi litteraria sua, quarum acervulum hucusque in lucem edidit, monumentar) affatim manifestant, apparebit s), et quidem cumulatissime, suis christianis Heroidibus, quæ tanta maiestate pollent, quanta sacra nostra religio ceteras gentilicias superat superstitiones, ut quæ omnium sincerissima et nulla contaminata labe sit. Helian e istæ mee, quia meus et auctor est, Helio ipso splendidiores prodibunt in lucem. — Denique me frater rogavit, ut paucula velim de atræ bilis fugiendis expetendisque, sic

enim titulus sonabit, scribere, cum plus quam ad triennium operam medicæ arti navaverim. Et licet onus humeris meis, ut qui Atlantist caream fortitudine, sit impar, tentabo tamen auxiliante de oillud, quod spero gratissimum acceptumque fore studiosis, qui tanquam peculiari morbo nonnunquam plerique eorum ad furorem usque concitent. Te rogatum habeo, mi Vadiane, ut qui amico honestum negare semper iudicasti nefas e inceptam Minervulam epigrammate facere illustriorem. Vale et Eobanum meum ama facile. Inde mihi persuadebo, me in tuorum numerum amicorum receptum esse.

Heinricus Kobaltinus tutus.

D. Ioachimo Vadiano ... et fautori ...

Viennam Pannonie.

a) Durchgehends "e" für "æ".— b) Durchgehends "-cia", "-ciæ", "-cio", "-ciu" für "-tia", "-tiæ", "-tio", "tiu".— c) "tabelliorum".— d) "oportuna".— e) "conterranio".— f) "hylarem".— g) "ocyssime".— h) "miniú durchgestrichen.— i) "xzxxωδέμονε".— k) "singuralem".— l) "fastitas".— m) "sylvulas".— n) "Prusiam".— o) Aus "superat" berichtigt.— p) "synocra".— q) "praceditum".— r) "monimenta".— s) "aparebit".— t) "Athlantis".— u) "auxilianti".— v) "nephas".— w) Aus "Koboltinus" berichtigt.

1) Von Heinrich Kobaltin aus Ulm ist nur dieser eine Brief vorhanden. — Das Datum des Briefes ergibt sich aus Brief 31, I, S. 113; als Ausstellungsort ist wohl Leipzig anzunehmen.

XI 49.

II.

### Rudolf Agricola 1) an Vadian.

Gran. (1514. April 21?)

Empfehlung des Michael de Unganartz aus Gran.

Salutem et felicitatem<sup>a)</sup>. Viator ipse et peregrinus, Ioachime amicissime, nonnihil litterarum tibi mittere non sum veritus, nacta (!) opportuna scribendi occasione. Venit ad me Michael de Unganartz, bonarum litterarum amantissimus doctissimusque philosophie candidatus politiorumque litterarum assertor ac imprimis (?) Strigoniensis ludi litterarii gubernator, mei et omnium doctorum, quos inter ego nycticorax bolo asolem, studiosissimus, ut eum tibi commendarem. Vides nunc, Ioachime, quanti te faciam, ut non Ioachimus vivat Cracovie, sed in inclita patriarche, Ungarisede, in extremis Pannonie finibus, nomen habeat famigeratum. Hunc ergo virum doctum et humanum ea apud (te) diligentia commendatum iri velim, ut non maiore. Quid cause sit, quod Ungarie fines lustrarim, brevi scies; singula sciscitari sapientis esse, non infitiaberis Vale, mi amicissime amice Ioachime et amantem amantissime ama! Vale. Ex sede archipresulis et patriarche Strigonia, feria 6 ante Mar. Raptim.

Rudolfus tuus Agricola, peregrinus.

Humanissimo eruditissimoque viro Ioachimo Vadiano, singulari amico et patrono colendissimo.

Dem ersamen und wysen herren.

a) Erstes "e" geschwänzt. — b) "nictecorax". — c) Gewöhnliches "e". — d) "inclyta". — e) "patriache". — f) "inficiaberis". — g) "achi-". — h) "Oder "Mac.", womit wir aber gar nichts anzufangen wüssten.

I) Vrgl. I, Brief 10. — Der längere Aufenthalt Agricolas in Gran fällt ohne jeden Zweifel in das Jahr 1514, und der Umstand, dass auf der Adresse der "poeta laureatus" fehlt, macht uns geneigt, das "Mar." des unvollständigen Datums in "Marcum" zu ergänzen, wonach der Brief am 21. April 1514 geschrieben wäre. Bis dahin konnte recht wohl von der am 12. März 1514 in Wien erfolgten Dichterkrönung noch keine Kunde bis Gran gelangt sein. Ist diese Vermutung richtig, so dauerte der Aufenthalt Agricolas in Gran doch wohl länger, als Aschbach II, S. 142 anzunehmen geneigt ist; denn vor Ende October erfolgte die Übersidelung nach Wien nicht; vrgl. Brief 43, I, S. 129.

12.

XI 17.

### Thomas Velocianus 1) an Vadian.

(Wien. 1514. April bis October.)

Verwendung für Johann Stecher zur Erhaltung des Magistertitels. Empfehlung des Bruders.

Domine vicecancellari dignissime et amicissime, ex animo flagito meas ultimas atque postremas ab onere scholastico exuvias: Ioannem Stecher sub te merentem ad magisterii titulum provehere velis, ne scandalum subire videatur. Hesterna luce magna indagine te quæritans, venire a) non potui. Quocirca illa te chartula alloqui saltem pro solita fide b) sum ausus. Age igitur, desiderii mei sperati patronus et auxiliator esto. Vix credideris, quanta charitate hominem ipsum Ioannem Stecher diligam ob singularem et mihi gratissimam hominis fidem vel probitatem integerrimam, cuius genitorem nullatenus aliter quam meum amantissimum fratrem studiosissime colo vel amo. Quo fit, eo ardentiori affectu memorati adolescentis honores et incrementa desiderem. Fratrem quoque de Liliorum campo sub alis, quæso, suscipe. Crede mihi, veniet hora, qua nullatenus te pænitebit<sup>c)</sup>, tales alumnos procreasse. Est quoque Lacius in stipendio Agni, quem quoque tibi plurimum commendo. Sed iterum obsecro, meum futurum domesticum Ioannem Stecher præcipue fovere dignare. Scito certissime, post hæc iuvenilia studia continuo maioribus litteris me illum ipsum applicare nunc penitus velle. Perbelle et fortunate valeto, mi Ioachime, æternum amande. Hæc tuus Thomas Velocianus. Ex ædibusd) solitis.

Domino Ioachimo Vadian, vicecancellario Viennensis gymnasii, summe merenti, patrono et amico observando.

a) "veneri". — b) "fida". — c) "penitebit". — d) "edibus".

1) Von Thomas Velocianus (Resch) ist nur dieser eine Brief vorhanden. Das "vice-cancelleriatus" scheint den Brief in das Jahr 1514 zu verweisen, und zwar in die Zeit vom April bis October unter der Voraussetzung, dass das Amt des Vicekanzlers in gleicher Weise halbjährlich gewechselt habe, wie das des Rectors; vrgl. I, Brief 28 u. 33.

XI 47.

13.

## Rudolf Agricola 1) an Vadian.

Gran. (1514. October).

Anzeige seines bevorstehenden Besuches in Wien.

Felicitatema). Non miratione fricaris (?), charissime Ioachimeb, quod Viennam concedere proposuerim, quoniam, ut suspicor, cruciate ratio et origo in affluxura Ungarorum congregatione acerrime exigetur. Crucem tuli puer, crucem adolescens. Multa et mira per aures hominum deferuntur. Primates regni magna stipati armatorum multitudine conveniunt. Opus erit, ut inferioris condicionis c) homunciones c) in optatum portum quietis delitescant. Eam ob rem tue humanitatis erit, Rudolfo Agricole providere consultius, qui propediem Viennam proficiscetur. Aut hospitium aut habitationem duorum (?) a te optat neque cum grandi pecunia suffarcinatus veniet, quod magnus schole magister in sede Strigoniensi fuerit. Profecto pauper est et divitem se facere potuit nunquam; astra (ut genethliacid) pessime vaticinantur) causam fulminantis (?) fortune præstent. Id Agricola fatetur, se cum doctis malle pati, quam pauperem esse aulicum et spem sequi inanem. Multa promiserunt, pauca re exequuntur. Scis, quem intelligame). Stephanus Taurinusf) te salutat, a quo me recedente litteras percipies. Vale. Raptim. Ex arce Strigoniensi. Rudolfus Agricola tuus.

Humanissimo viro Ioachimo Vadiano, poetę laurigero, amico et vernaculo suo.

a) Geschwänztes "e". — b) "Ioachima". — c) "t" für "c". — d) "genetliaci". — e) "inteligam". — f) "Sthephanus Thaurinus".

1) Vrgl. I, Brief 10. — Das Datum ergibt sich mit Sicherheit aus Brief 43, I, S. 129.

XI 230.

14.

## Fabius Zonarius 1) an Vadian.

Buda. (1515?) September 8.

Entschuldigung seines langen Stillschweigens. Preist die Veröffentlichungen Vadians und verweist ihn an den Überbringer des Briefs.

Ego, Vadiane, iam ante triennium tibi scribere debebam. Quare idem non effeci, nichil aliud impedimento fuit, nisi mea peregrinatione<sup>a)</sup> in-

Huttenus, homo in nostris eruditus et examinatus, idem meus familiaris, tanquam mandatarius legatus persæpe<sup>b)</sup> eius litteris rogabat: si nobis facultas unquam scribendi daretur, eius nomine nostrisque verbis salutarem plurimum. Salve itaque, terque quaterque salve. Habes superos ad vota secundos, qui te sedulo ad quietem musicam vocatum volunt, ita ut adhuc<sup>c)</sup> alia, præter quæ nobis affatim exstant<sup>d)</sup>, divini ingenii tui monumenta nobis lucidius in lucem exeant, ita ut edentur, toti Germaniæ gloriam et honorem allatura maxima. Verum de his satis, potissimum in his litteris. Quid abs te velim, est hoc: si meæ ad te venerint<sup>e)</sup> litteræ, legas et cum feriatus otiaberis<sup>f)</sup>, relegas. Reliqua tibi meus Treperius tibi narrabit et meam erga te fidem loquendo exponet. Vale. Ex castris Boiorum apud Budam, octavo Septembris.

Fabius Zonarius.

Iachimo Vadiano Helvetio, inter Germanos d) insigni poetæ et oratori, apud Viennam.

a) "peregrinacione". — b) Durchgehends "e" für "æ". — c) "aduc". — d) "extant". — e) "venerit". — f) "ociaberis". — g) "Germanus".

1) Von Fabius Zonarius (Gürtler) aus Ingolstadt ist nur dieser eine Brief vorhanden, den Böcking (Ulrichs v. Hutten Schriften I, 55 n. 29) mit Fragezeichen in das Jahr 1515 setzt.

15.

## Heinrich Fink1) an Vadian.

(1514 März 12 .- 1516 October 13.)

Wortreiche Entschuldigung seines Schreibens. Versicherung seiner Ergebenheit. Empfehlung seiner Söhne.

Henricus Finck, musicus, Ioachimo Vadiano salutem cum summa commendatione. Tuæ a) benificentiæ et humanitates, doctissime vates, tot mihi scribendi argumenta præstant, ut, quibus inchoaturus sum, profecto nescio (!), præter ea: minime mihi licere, sponte fateor, litteris incultis, inornatis (ut meas cernis) tantum virum molestare. Quod cum indoctus sum (!), difficilius ad te scripturus sum. At si doctrina clarior forem, tantos in me erga tuam Excellentiam affectus scias, ut perhercle nonnisi familiarissimo, quo usi fuimus, sermone te affari ausus sum (!). Parce præterea, parce, clarissime vir et amice, animumque meum erga te agnosce, precor, pium et sincerum, quo per deum immortalem, si facultas mea faveret, pro tot tantisque beneficiis in me collatis cuperem non minimas tibi gratias referre. Quæ, humanissime Vadiane, si, quantum iuste

XI 295.

liceret, a me peragi nequeunt, id non ingratitudini, defectui potius velim ascribas. Cupio tamen, dulcissime amice, donec vita superstes est, tui Collimitique b) nostri, quantum valeo, laudes et honores non parvifacere, quos per deum immortalem pio (?) aspectu cœlestique<sup>c)</sup> fato ipsa consonantiad), imago e) amicitiæ, ambos amatores coniunxit; quam amicitiam contra a te observandam spero. Ea demum intrepidus (!) me tibi pueros meos, nuper a te baptismo recreatos, iterum commendare iubet; ita ut, quo possis aliquando labore, consilio vel auxilio illis profuturus esse, velis mea gratia nihil liciti denegare hosque præcipue domino doctori Georgio Collimitio<sup>f)</sup>, amico meo charissimo, ceterisque<sup>a)</sup> viris et amicis nostris, et me ipsum quidem commendatos reddere. Et quamquam presbyterig) Io annis præceptionibus hii commissi sunt, hos tamen plerumque ad virtutum studia persuasioneh) tua divina exhortari precor. Deinceps si quid est, quo tuæ Humanitati complacere possum, nihil erit, quo non hilarii) animo exsequik) cupio. Iam parce, precor: cum in adventu nostri sacelli maior laborum diligentia licuit (!), non potui tuis divi Otmari concentibus satisfacere. Hos tamen brevi tibi polliceor 1) futuros.

Domino Ioachimo Vadiano Helvetiom), poetæ laureato, sophiæ viro gravissimo, domino et amico meo observandissimo et perpetuo, Heinricus Fink, musicus, Gregorius Valentinianus, musicus, Ioannes Büchner, musicus.

a) Durchgehends "e" für "æ".—b) "Colimiciique".—c) "celestique".—d) Durchgehends "-cia", "-cia", "-cia", "-tia", "-tia", "-tia".—e) "ymago".—f) "Colimitio".—g) "prespiteri".—h) "perswasione".—i) "billari".—k) "exequi".—l) "policeor".—m) "Helphetio".

1) S. ob. Brief 391. — Da Vadian auf der Adresse wohl "poeta laureatus", aber weder "rector" noch "doctor" genannt wird, darf dieser Brief mit Wahrscheinlichkeit in die Zeit zwischen den 12. März 1514 und den 13. October 1516 gesetzt werden.

XI 244.

16.

## Richard Bartholinus 1) an Vadian.

Mühldorf. (1516.) Mai 31.

Verhandlungen mit Collimitius über Emendationen einer Schrift.

Riccardus Vadiano suo salutem dicit. Litere, quas mihi abs te Gaspar noster reddidit, suavissime fuerunt, et ut breviter tecum agam, te summopere amo, quod quidem de te etiam mihi persuadeo. Dii, ut opto, te tuamque fortunam felicitent<sup>a</sup>). Scribo impræsentiarum<sup>b</sup>) ad Collimitium nostrum super quibusdam locis aut emendandis aut enucleandis in opere meo. Scio enim iussu suo me permutavisse; nam aliter in meo exemplari sunt, quod penes me habeo. Rogo, ut mea gratia communem

amicum horteris, ut, quam primum poterit, ad me sententiam suam scribat. Quod facias, rogo atque iterum rogo. Ego hic rebus nihil possum consulere. Careo libris ac singulis horis a Iacobo Spiegel super negotio sollicitor. Tu amici officio fungare; eris profecto mihi non mediocri adiumento, si res cito (per) Collimitium transigetur. Vale et me, ut occepisti, ama. Ex Mildorf, die ultimo Maii. Riccardus tuus.

Excellentissimo bonarum litterarum professori Ioachimo Vadiano, poetę laureato tanquam...bili. Viennæ.

a) Geschwänztes "e" in der Stammsilbe. — b) "e" für "æ".

1) Vrgl. I, Brief 62. — Nach I, Brief 57 darf das Datum wohl auf das Jahr 1516 ergänzt werden. Dazu stimmt auch die Erwähnung des Bartholinus im nachfolgenden Brief 17.

17.

XI ro.

## Kaspar Ursinus 1) an Vadian.

Mühldorf. 1516. Juni 24.

Bitte, dem Bischof von Breslau eine Lobrede auf Schlesien und ein Büchlein mit Versen zu schicken.

S. d. Vadiane suavissime atque eruditissime, age te oro: cura per tuam humanitatem, ut ad episcopum²) libellus ille seu oratio encomiastica de Slesia cum tuis ac Richardi versiculis impressus transmittatur. Fluet nimirum ab illo principe magna in te hominis liberalissimi benevolentia. Si licebit præ a) negotiis, mea etiam mittam; sin minus, me excusato. Officio b) fungeris amici et boni viri, nomine c) (?) Vadiani. Ero in proximis longior. Vale. Richardus philosophatur, ut solet, ac mecum præcipue a). Agricolæ me commenda, ad quem, ante quam hinc abeo, etiam scribam.

Caspar Ursinus.

Ex Myldorff, XXIIII. Iunii MDXVI to.

Vadiano optimo atque eruditissimo, suo amicissimo.

a) "e" für "æ". — b) "offitio". — c) Abkürzung, in welcher noch eine Verschreibung zu stecken scheint.

1) Vrgl. I, Brief 79. — 2) D. h. an den Bischof Johannes VI., Turzo, von Breslau.

т8.

XI 15.

### Kaspar Ursinus1) an Vadian.

Mühldorf. 1516. September 1.

Übersendung zweier Episteln mit der Bitte, sie strenge zu censieren. Reise nach Spanien. Freundschaftsversicherungen.

S. d. Mitto cum hoc œconomo reverendissimi domini mei ad vos duas epistolas ante multos dies absolutas, non tamen ad unguem casti-

gatas. Sensi his componendis et expertus sum, sine libraria suppellectile quantumvis rem facilem faciundo primum atque deinde emendando plus, quam opinabar, difficultatis præ<sup>a)</sup> se ferre. Quare in his operam tuam postulo, utpote, qui, ut componerem, auctor<sup>b)</sup> fueris et hortator, idem Aristarchus fias et censor minime indulgens ac de omnibus verius, quam amicius iudices vel Quintilio<sup>2</sup>) illo Horatiano acrior. Credo tibi placitura perpauca illa, que de te sunt a me perscripta. Facio id, quod debeo, neque enim possum tam magnifice de te ac Collimitio quicquam aut dicere aut scribere, quin virtus id vestra exsuperet<sup>c)</sup>.

Ego in Hispaniam hinc, si verbis suis dominus facto respondebit, post triduum proficiscar. Scribam ad vos plura, antequam abeam, et sub illo cœlo<sup>d)</sup> cum fuero, non sine vobis, quantum animo fieri potest, vivam nulloque non officio<sup>e)</sup> meum erga vos cum significatione summæ observantie amorem contestabor.

Saluta, quam potes officiose e), dominum magistrum Razenberger, cui una tecum fratrem meum, si istuc venerit, etiam atque etiam commendo.

Iterum atque iterum monitum te velim, ut diligens sis animadversor in carminibus meis. Nosti, quam sim mearum rerum negligens ac pæne a) contemptor. In causa est hæc ingenita nobis ac coalita studiorum interpellatio et quasi quædama) calamitas.

Mi suavissime Vadiane, nolui, cum istic essem, te in os laudare, et sum aliquando in amicos asperior, quoniam tales in me esse cuperem. Quicquid aliquando discidii inter nos fuit, quamquam mea importunitate, quæ tuam modestiam ac patientiam singularem vicit, ego non omnino extra noxiam esse visus fuerim, vini ac noctis vitio factum iudicemus. Equidem tali sum iudicio do de te et Collimitio nostro, ut optem, mihi ætatem esse sub vobis discendo agundam. Nimirum ego de thesauro vestro hanc meam perexiguam supellectilem abunde collocupletarem. Vale et propediem longiores expectato.

Apud Vratislaviensem³) me excusatum, ut petieram¹, tuis literis arbitror; quod nisi factum est, excusatum iri et volo et confido.

Ex Muldorff, 1. Septembris MDXVIto.

Quicquid carminum meorum istic est, quod improviso mihi excidit, tuæ diligentię et fidei, si publicanda fuerint, commendo æque<sup>a)</sup> ac filiolos meos, si qui essent.

Præstantissimo a) domino Ioachimo Vadiano, viro undecumque doctissimo, domino et amico meo honorando.

Viennæ.

a) "e" für "æ". — b) "author". — c) "exuperet". — d) Geschwänztes "e" für "œ". — e) "t" für "c". — f) "petiæram".

1) Vrgl. Brief 79. — 2) Quintilius Varus, Freund des Vergil und Horaz; s. Ars poet. 438. — 3) Sc. episcopum.

Eine der beiden im Texte des vorstehenden Briefes erwähnten «Episteln » besitzen wir möglicherweise in den nachfolgenden Versen an Wolfgang Heiligmaier (Bœm):

### Suo Wolfgango Boemo Caspar Ursinus S. D.

Mutua quæ geminos in bella armaret Atridas,

Posset et Oebalidas scindere lingua pios.

Thesea Pyrithoo differre, Patroclon Achilli,

Si queat et magnos vertere ad arma deos:

Illa quidem non te posset committere mecum

Rumpere et æternæ fædusa) amicitiæb).

Namque mihi tua te virtus cum fecit amicum:

Hunc, dixi subito, perplacet esse meum.

Vincula amicitiæb) virtus adamantina nectit,

Quis ne dura quidem fata nocere queunt.

Illa Agamemnonio Pyladen coniunxit Oresti

Et fugere ad Scythicas egit utrumque plagas.

Ac ne te fugiat, nostri studiose, vicissim

Quantum, Boemea), tui sim studiosus ego.

Accipe quos inter mihi sis numeratus amicos,

Qui sunt convictus dulcia membra mei:

Pallas et Uraniæ studium venerabile magno

Hic Collimitium iunxit amore mihi;

Pieridum favor et Grynęus Apollo Ricardum

Dimidium vitæ constituere meæ;

Integer et vitæ purus Vadianus et ipse Noster et Aonii est pars veneranda chori.

Hisc) ego te iunxi nec te reor esse minorem

Moribus, ingenio, pectore, amore, fide.

Detur Vadiano charta sive exemplar.

XI 58.

a) Geschwänztes "e" für "œ". — b) "amititiæ". — c) "Hys".

XI 213.

19.

### Laurenz Saurer 1) an Vadian.

a.

(Vor October 1516?)

Bestrafung der Ausschreitungen eines Stipendiaten.

Besunder lieber her meister Joachim, bringer diser zetel, Johannes Weis, hat sich an der nagsten phintztag nacht der maßen übertruncken vor dem pischoff, mein und annder trefenlich leut so ungeschickt gehalten, das ich euchs nit schreiben kann. Deshalben in ganntz weg gethan und urlaub geben; aber durch groß gepet genad erlanngt; doch das er in ain straff gee, wie im auffgelegt wiert. Demnach ist in ganntzem conncilli enntlich peschloßen, das ier als ain principall in woll streichen laßen solt. Als dan wiert im sein stipendia wider angenn, aber sunst nicht; doch nur zu ewren hannden. Damit was euch lieb ist etc.

Larennz Sawrer

Vitztum pro a) m(anu) propria.

Adresse fehlt.

a) Das "p" mit einem Schnörkel durch die Stange kann doch kaum etwas Anderes als "pro" bedeuten. — Sehr flüchtig geschrieben; so steht gewöhnlich nur "sh" für "sch", "e" und "o" sind oft nicht mit Sicherheit zu unterscheiden, u. a.

1) Von dem Viztum Laurenz Saurer — einer historisch nicht unbedeutenden Persönlichkeit - liegen 3 kleine Briefe in der Vadianischen Sammlung, die ersten 2 an den "Magister", der letzte an den "Doctor" Joachim gerichtet. Diese Anreden bieten den einzigen unsichern Anhaltspunkt für ihre Datierung. Die 2 ersten sind ohne Zweifel geschrieben worden, ehe Vadian die Doctorwürde erlangt hat. Was aber den Doctortitel anbelangt, so wäre, nach Egli, Die St. Galler Täufer, S. 64 n. 26, Vadian unterm 2. Mai 1517 in der rheinischen Matrikel der Wiener Universität als "medicinæ doctor" eingetragen; Pressel dagegen in seiner Biographie Vadians, S. 18, berichtet ganz bestimmt, dass Vadian am 16. Mai 1517 zum Baccalaureus, am 14. October zum Licentiaten und am 9. November zum Doctor der Medicin promoviert worden sei; das Zeugnis für den Licentiaten der Medicin wird dabei wörtlich eingerückt. Wenn auch Pressel leider seine Quellen nicht anführt und daher nicht controlliert werden kann, sind doch wohl diese seine Angaben als feststehend anzunehmen. Dabei ist indes zu bemerken, dass Vadian schon früher - 1515 und 1516 — gelegentlich als "doctor" angeredet wird, d. h. in diesen Fällen offenbar als "bonarum artium doctor", wie es in der Adresse von Brief 65 ausdrücklich lautet (vrgl. auch Brief 53 u. 66), so dass der Titel "doctor" allein, ohne die Beifügung "medicinæ doctor", auch bei Festhaltung der Pressel'schen Daten in der Tat einen sehr unsichern Anhaltspunkt für die Einreihung undatierter Briefe bietet.

Wir stellen die 3 Stücke zusammen und lassen sie unmittelbar auf einander folgen. Aus dem Fehlen des Rectortitels in der Anrede mag noch mit ziemlicher Sicherheit geschlossen werden, dass die zwei ersten vor den October 1516 fallen, das dritte nach dem März 1517 zu setzen ist.

b.

XI 212.

### (Vor October 1516?)

Zusendung eines Stipendiaten.

Lieber maister Joachim, in diser stundt ist mir abermallen ain stipentiat von k. Mt. zuekumben, den ich hiemit zu euch schick. Wellet auch zu den anndern annemen und ordonieren. Mich bedunckt, als ich in gehort hab, er werde a kain procurator noch prediger. Demnach gilt sein studieren geleich. Wiert ainer stund peturfen, mes zu lesen etc.

Larennz Sawrer

Vitztum pro m(anu) propria.

Maister Joachim Vadianus zu anntwurten.
a) "werder" (?).

c.

XI 211.

#### (Nach März 1517?)

Mahnung, die Stipendiaten in Ordnung zu halten.

Lieber her docter, wellet den stipendiaten ainen maister zue ordnen, der innen eesamier und sein ansehen hab, damit sy in kunst und tugenten aufnemen und nicht allso liederlich umbgenn. Es ist ain spot, das sy also hin und wider lauffen. Ich hab dem Gromperius das gelt geben auff die quotten, damit man allenthalben ab zall. Ich bit ouch auff das hochst: wolt sy von stundan annemen und in ain ordenlich wesen setzen, das sy auch ainen gelerten, frumen gesellen haben, der sy treulih unnderweist und lernnt. Ich hab maister Wolfganng Zeyß auch gepetten; der wiert mit sambt och die sachen zu guetten ordenung furdern a) verhelffen. Wolt ich och nit verhalten etc.

L. Sawrer

Vitztum pro m(anu) p(ropria).

a) "fudern". Adresse fehlt.

20.

XI 303.

# Dr. Martin Sibenburger 1) an Vadian.

Somerein bei Altenburg. (1516.) October 19.

Empfehlung eines jungen Mannes.

Se commendat ut domino et patrono suo. Observande, magnifice domine rector, cum hodie Budam ad maiestatem regiam Hungariæ<sup>a)</sup> e Vienna descendissem, in itinere michi præsentium<sup>b)</sup> exhibitor has inclusas

attulit litteras. Cum autem præsens negotium<sup>b)</sup> et officium amici perficere minime potuissem, volui saltem scriptis te supplicare, magnifice, ut et michi et domino Iacobo Pisoni, præceptori regis Hungariæ, præposito Quinqueecclesiensi etc., rem gratam facere velit: eius et meo nomine instare, ut dominus Piso consequatur optata. Est adolescens magnæ et ingenuæ familiæ. Si quid est, quo V. M. complacere possum, offero me promptum<sup>c)</sup> paratissimumque ad omnia vota V. M. Spero, V. M. causam ut propriam commendatam habebit, meque his et causam commendo<sup>d)</sup>. Ex Sumerein prope Altenburg, die solis post Luce<sup>e)</sup>.

Doctor Mertinus Sibenburger.

Præsentium portitor est frater incarcerati.

Interpreteris in meliorem hæc rudia et agresta scripta celeri calamo.

> Magnifico et clarissimo viro I o a c h i m, almi studii V i e n n e n s i s monarchæ et rectori, domino suo plurimum observando.

> > Viennæ.

a) Durchgehends "e" für "æ". — b) "c" für "t". — c) "promtum". — d) "commenda". — e) Es folgen noch ein paar Zeichen, von denen nicht klar ist, ob sie etwas bedeuten sollen oder nur als Schnörkel zu nehmen sind. Das erste könnte für eine "5" gelesen werden; aber was wäre damit anzufangen?

1) Von Dr. Martin Sibenburger — vrgl. Register II — ist nur dieser eine Brief aus der Rectoratszeit Vadians vorhanden.

21.

XI 208.

# Stephan Klocker 1) an Vadian.

(Wien 1516, vor December 10.)

Bitte um Mitteilungen zur Erledigung eines Streitfalls.

Magnifice domine rector, ex quo laudabile consistorium totum negotium a) submisit ipsis dominis superintendentibus, quare iterum rogito, Exc. V. dignetur domino notario committere, ut eas commissiones regiminis præfatis b) dominis assignet; et res ipsa finem habebit, cuius finis Excell. V. erit principium, cui etiam multum debebo in omnibus licitis et possibilibus.

Mag.cie V.

deditissimus Stephanus Klocker, officialis Viennensis.

Adresse fehlt.

a) "negocium". — b) "prefatis".

I) Vrgl. I Anh. 13, S. 242. — Vermutlich bezieht sich vorstehendes Stück auf das Abkommen vom 10. December 1516 über den Nachlass des Priesters und Beneficiaten Andreas Rosmüllner. 22.

XI 247.

### Wolfgang Reittauer 1) an Vadian.

(1516 October bis 1517 April?)

Entschuldigung eines bei ihm wohnenden Studenten.

Gunstiger lieber herr, der gegenburtiger waccalaureus (l) a Leopoldus Puehler ist in meinem heuslen zu herberg. Hat ainen vettern im Lafental, pharrer zu Sannd Marein. Hat mir in bevolhen; der gestalt, wo im was manglt oder in annder weg angesuecht wurd, das ich sein furstannd unnd was im not wer, gehilflich wurd; dann er wel in gar kurtz in annder weg versehen. Demnach pit ich Euch als meinen sonder liebn herrn, dieweil rector die extraneos erfordert, wellet in von meinentwegen excusiren; dann als ich vernym, bleibt er nit lanng hie. Unnd ob er dann auf haissen seins vettern belib, wil ich allenthalbn für in sten, das er kainerlay weis ungfur ubenn noch treiben sol, sonnder seiner lernung mit vleis wartten. Wo ich Euch alsdann hinwider gedienen kan, so schafft unnd peutt. Ir wist, ich bin der Eur.

Wolfgang Reittauer.

Excellentissimo domino I o a chimo V a diano etc., suo semper colendo.

a) "waccl." mit Abkürzungszeichen.

1) Von Wolfgang Reittauer ist nur dieser eine Brief vorhanden, der doch wohl seinem Inhalte nach in die Zeit des Rectorats zu setzen ist.

23.

XI 189.

## Johann Valentin Deyge 1) an Vadian.

(1516 October bis 1517 April.)

Unterstützungsgesuch.

Tuæ Magnificentiæ, doctissime prudentissmeque vir, simulac domine plurimum observabilis, mea quam paratissima semper pręsto sint obsequia. Deinde quod tuam Magnificentiam ego tenuissimę condicionis a) homuncio b hisce meis litteris compellare audeam, in causa mihi est novercans fortuna mea, que me (uti adsolet) non uno calamitatis genere miserrime (proh Christe immortalis!) adflixit inopiæque municipem reddidit. Nam quid ego memorem meas miserias, ægrotationes b) ceteraque ob hec facultatum mearum dispendia? Unde factum, ut neque me neque liberos meos sub tanta temporum inclementia ac caritate omnium rerum commode alere, amicire

ac sustentare valeam, nisi opem apud doctos et pientissimos quosque quæritem<sup>b)</sup>. In quorum numero T. M. esse cum mihi persuasum habeam, non dubitavi etiam eandem pro auxilio impartiendo convenire ac implorare. Quare, virorum optime, nunc T. Benignitatem meæ ærumnosæ<sup>b)</sup> condicionis<sup>d)</sup>, maxime etiam ob amorem bonarum litterarum earundemque studiosorum, misereatur eique pro christiana pietate succurrere velit, suppliciter obsecro. Hoc deus, bonorum omnium largitor, T. M. retribuet (dubio procul<sup>e)</sup>) uberrime, qui eandem semper incolumem unice sibi velit esse commendatam.

### T. Magnificentiæ

promptissimus clientulus Ioannes Valentinus Deyge.

Adresse fehlt.

a) "t" für "c". — b) In der Stammsilbe "e" für "æ". — c) "cæteraque". — d) "conditionis". — e) "procal".

1) Von Johann Valentin Deyge ist nur dieser eine Brief in der Sammlung vorhanden. Wie aus der Anrede zu schliessen, fällt er in die Rectoratszeit Vadians.

XI 18.

#### 24.

### ? an Vadian.

St. Gallen. (1516 October bis 1517 April?)

Zwei Reden von Eck, die Vadian ihm geschickt hat, um sie Hermann Miles mitzuteilen, sind von den Conventualen des Klosters zu Handen genommen worden.

Erhaltung der Freundschaft durch Briefwechsel.

Orationes Eckcii theologi (ut ipse scribis) acutissimi duas, anno superiori Friburge (!) contra priscam et ethnicama) philosophiam habitas, accepi acceptasque domino Hermanno Militi inprimis, (uti tuo significaras chirographob) perlustrandas dedissem, ni cœnobiic divi Galli conventuales me a commissid negotiie offitio intercepissent, qui eas recreandi animi seu novarum potius rerum percipiendarum gratia publico discumbentium cœnobio inter epulas et pocula legi statuerunt easque hucusque iure (ut aiunt) uti postliminio non permiserunt atque eas ita inter arcta cœnobii recondunt penetralia, ut eas non mutuo, verum dono acceptas existimare posses. Ceterum amicitiame, qua in humanis nihil est laudabilius, nihil commodius nihil denique ad beate sancteque vivendum efficacius, ita observa, ita corrobora, ut nulla pruina, nulla grando, nullum gelu, nullæ aeris inpetuosi tempestates labefactare atque contundere queanth. Nec te decipiat sera admodum atque pigra ac iners litterarum

vicissitudo, quominus, quum tibi per publicas (quibus quotidie conficeris) occupationes liceat, lineam saltem, immo<sup>i)</sup> literam (!) scribas, ne veterem pluribusque iam annis coalitam<sup>k)</sup> inter nos amicitiam<sup>e)</sup> litterarum omissione intercipere atque interrumpere videaris; quod identidem me esse facturum bona fide polliceor. Nam tantis hactenus non solitis<sup>1)</sup> modo, verum subcisivis atque extraordinariis fui præpeditus laboribus, ut reficiendi ingenii tempus opportunum<sup>m)</sup> vix mihi superfuerit. Tuam tamen nihilominus ad crebram litterarum vicissitudinem provocationem eatenus suscipiam, quatenus litteris ad me per tabellarium perlatis significasti, nec unquam tabellarium nactus opportunum<sup>m)</sup> intermittam, quin ei dem litteras ad amicissimos quosque et præcipue V a dia num; quo neglectum hactenus in scribendi officio laborem et litterarum in amicos mutua rescriptione<sup>e)</sup> officium resarciam et ingenium reddam acutius, memoriam confirmem et prius lecta recorder firmius. Vale.

Candidissimi ingenii necnon spectatę fidei viro magistro Ioachimo Vadiano, Viennensis academiæn) moderatori atque poetæ a Cæsare laureato doctissimo.

a) "ethinicam" mit durchstrichenem "h". — b) "cyrographo". — c) "cenobii, -io". — d) "comissi", "comodius". — e) "c" für "t". — f) Durchgehends "e" für "æ". — g) "labefactari". — h) "queat". — i) "immo". — k) "coalatam". — l) "stolicis". — m) "oportunum". — n) "Vienensis achademie".

Die Adresse des Briefs scheint ihn doch mit Sicherheit in die Zeit des Rectorats — October 1516 bis April 1517 — zu verweisen; jedenfalls könnte er wegen des Titels eines "poeta laureatus" nicht vor März 1514 fallen, so dass "anno superiori" im Eingang unter allen Umständen nur als Bezeichnung einer längern Vergangenheit zu verstehen ist; denn die zwei dort erwähnten Reden des Johannes Eck sind schon im Jahre 1509 in Freiburg i. Br. gehalten worden. Der Brief ist ohne Frage aus St. Gallen geschrieben. Weitere Anhaltspunkte zur Bestimmung des Schreibers bietet leider weder der vorstehende, noch ein zweiter, von ihm vorhandener Brief (s. unten n. 43).

25.

XI 255.

## Johann Krachenberger 1) an Vadian.

(1516!177)

Vergebliche Erwartung eines Besuchs von Vadian. Bitte um Rücksendung seiner Gedichte mit Anmerkungen. Zusendung von 10 Kreuzern, welche Vadian für die Ilias ausgegeben.

Domine Vadiane, frater charissime, expectavi adventum tuum in dies. Occupatus autem maioribus non venisti, ut me tuę Musę in tanta corporis imbecillitate exhilarassent<sup>a)</sup> et ad animum revocassent. Rogo, mittas carmina mea cum zedula annotationum tuarum. Mitto tibi 10 cr(uciatos), quos pro Iliade exposuisti. Collimicium nostrum tanquam

communem amicum, immo b) confratrem, nostro nomine saluta et tu optime vale, quanquam etiam c) mei memor.

Ex tuo

Johanne Gracco Pyerio.

Adresse fehlt.

- a) "exhyllarassent". b) "ymmo". c) "eciam".
- 1) Vrgl. I Register unter "Graccus". Von Johann Krachenberger ist in Heft I unserer Sammlung im Juli 1516 und Januar 1517 die Rede; s. I. S. 222 u. S. 245.

XII 268,

26.

### Kaspar Ursinus 1) an Vadian.

Mühldorf. (1517.) März 10.

Geburtstagsgedicht auf Erasmus. Politische Nachrichten.

Magnifice Domine, S. Misi ad Dominationem tuam superiori mense carmen natalicium<sup>a)</sup> in Erasmum, quod te una cum litteris multa, quæ et scire et habere velim, significantibus accepisse non dubito expectoque in horas responsum. Carmen ipsum apud te unum delitescere ut optavi, ita existimo, quod emendatum potius, quam ostentatum ad te misimus. Porro inprimis caveri opto, priusquam in hominum manus veniat, ut tollantur duo versiculi post eum, qui de Capnione est. Hic te Capnion innocens videbit.

Videor enim fratres atratos notare, quibus quam minime dari abs me velim oblatrandi, immo accusandi occasionem. Tua sapientia cum acerrimo Collimitii iudicio<sup>a)</sup> sciet, quid in hac re sit faciundum.

Ubi tuas aliorumque litteras, ad quos nuper scripsi, accepero, liberius de meis ἀτυχήμασι ad vos perscribam.

Pax inita est cum Gallo ut indecora, ita detrimentosa meo iudicio a). Verona post novennale bellum hostibus reddita. Galli Karolum suis in manibus habent, hoc est ad arbitrium suum. Britannus satagit suarum rerum apud Cæsarem, cui se penitus offert ac dedit. Rex Gallus cupit ad colloquium Cæsaris venire. Fortasse plus boni quam mali eveniet. Dii, queso, omnia iniqua et acerba averruncent, ut utar in re nova verbo veteri.

Si nondum, quod petii, ad me scripsistis, oro atque obsecro, scribite et de reverendissimo Vratislaviensi: quo in loco sit et num Wiennam venerit Romam que iverit, mihi significetis. Vale et me ama.

Imperti salute D. Collimitium et uxorem, D. Ladislaum et

eius Alcumenam, qua nondum potitus est Iupiter b; nondum enim Herculem peperit.

Saluta autem omneis academicos et Collimitianoso.

Ex Myldorff, X Martii.

Dominus Henricus Fingk Dominationem tuam, item D. Collimitium<sup>d)</sup> magnopere salvere iubet.

Tuus Ursinus.

Vivite felices <sup>e)</sup>, quibus est fortuna peracta Iam sua, nos alia ex aliis in fata vocamur. Vobis parta quies <sup>2</sup>) . . .

Sed habe, te oro, hæc in arcano, si me amas, mi suavissime Va-diane.

Res meæ eum in locum sunt redactæ, ut περί δεσπότου ἐμοῦ dixerim, quod ille in amicam iecit: Nec possum tecum vivere.

Magnifico et excellentissimo domino Ioachimo Vadiano, universitatis literariæ Viennæ rectori, viro tam bono, quam erudito. Wienn.

- a) "t" für "c". b) "Juppiter". c) "Collimittianos". d) "Collimicium". e) "fælices".
- 1) Vrgl. I, Brief 79. Die Adresse an den Rector Vadian lässt den Brief mit Sicherheit auf den 10. März 1517 ansetzen. 2) Vrgl. Aen. III, 493—95; der Schluss von Vers 495 ist ausradiert.

27.

XI 111.

## Johannes Xilotectus 1) an Vadian.

Luzern. (1517.) April 30.

Bedauern über den unterbrochenen Briefwechsel. Empfehlung zweier Luzerner, die an die Universität Wien gehen.

S. D. Non possum non dolere, vates egregie, quum suavissimam mihi familiaritatem tuam, quam olim crebrioribus tuis fovisti litteris, tamdiu intermissam animadverto. Sed quum nullos tecum habueris Lucernanos, tabellariorum forte te copiam deseruisse respondebis. Redeunt Lucernam: reviviscat et intermissa amicitiæ consuetudo, et quod olim ad me faustum felixque<sup>a)</sup> misisti constituendæ amicitiæ prodromion, ita exsequaris<sup>b)</sup>, ut nihil a morte periodum facere possit. Nihil enim mihi doctiorum hominum consuetudine iucundius. Fac itaque, ut, que quondam promiseris, optatum olim effectum sortiantur. Spopondisti quidem munus quoddam chartaceum numeris contextum de situ moribusque patrie tuæ

ceteraque, si qua ex officina tua prodierint. Ea nempe adeo mihi grata sunt, ut nec auro a me avelli queant. — Veniunt ad te, Vadiane humanissime, Lucernani adolescentes duo bone admodum indolis, qui ex Iodoco Kilchmeyer (cui alter sanguine iunctus est) ceterisque nostratibus quibusdam tantam de te famam acceperunt, ut nusquam politiores litteras quam apud Vadianum haurire posse sibi persuaserint. Rogarunt itaque, ut et ego tibi eos commendatos redderem. Tu ergo, qui bonis præcipue<sup>c)</sup> Helvetiorum ingeniis favisti semper, hos tibi commendatos habeas, oro atque obsecro. Miram enim in altero præsertim videbis ingenii prestantiam, qui iam per aliquod tempus apud Heinricum Glare anum Basilee Grecis elementis vigilantissime insudavit. Te itaque cum eis talem geras, qualem te nostrates omnes ceterique<sup>d)</sup>, qui tecum fuere, passim predicant; nec quidquam mihi gratius efficere possis. Tu quoque, quod me vis facere, iube. Vale, vates inclite. Ex Lucerna, pridie Kalendas Maiis.

Ioannes Xilotectus tuus.

Pręstantissimo viro domino Ioachimo Vadiano, poetę laureato, amico in primis colendo.

- a) "fœlixque". b) "exequaris". c) "precipue". d) In der Stammsilbe geschwänztes "e".
- l) Vrgl. I, Brief 45. Das Datum lässt sich mit Sicherheit aus Brief 94, I, S. 187, ergänzen.

XII 265.

28.

## Philipp Gundel 1) an Vadian.

(Krakau. 1517?) August 23.

Freundschaftliches Verhältnis zu Rudolf Agricola. Empfehlung von vier Neffen Vadians.

Salve, mi Vadiane. Venit ad me hoc vesperi Agricola noster, quem etsi ante vel tuo ductus iudicio multum amavi, amo tamen nunc vehementius, partim quod hoc et ipse meretur, partim quod imaginem quandam mei in tui observantia in eo comperio. Quem, cum hæc scriberem, paulo ante itinere et mero gravem in lectulum meum cubitum dimisi, cum prius de te pluribus commentati essemus. Quod quidem, ut, quamquam oculi graves, mens hebes, manus ad scribendum irrepente sopore gravior esset, ad te scriberem, effecit; cum id ex me præterea nemo retorsisset, præsertim tota die scholaribus forensibusque negotiis b) lassato; quamquam id officii hisce quatuor adolescentibus, discipulis meis, immo nepotibus tuis, negandum non erat. Cum enim hi præceptore me per hoc

biennium usi essent, nunc vero Viennense gymnasium ex ipsis fontibus litterarum studia petituri adirent, statui eos tibi potissimum commendare, tum quod id, licet sæpe fecerim, tamen semper feliciter, cum maxime, quod in te avitam quandam benevolentiam agnituros mihi persuaderem. Rogo te igitur maiorem in modum, proli tuæ a) adsis eamque avita quadam pietate prosequaris. Mereor hoc ego, Vadiane eruditissime, si non officio, certe fide et observantia in te, ut impetrem. Merentur ipsi, si non modo, digni certe olim tanto avo nepotes. Ita enim institui, ut licet exiguum sit, quod nunc in litteris polleant (ita fert præceptoris mediocritas), spes tamen sit, futuros aliquando non modo me, sed etiam te dignos; quippe qui et ingenio et probitate altero te, altero te et me exprimant. Sed hæca) hactenus, somno et lassitudine plenus, nutanti sopore capite, quod modo in pulvinar aliquo defodiam et cum Rudolpho nostro hoc vilic) edormiscam. Vale. Kalendas octavas Septembres, vesperi horam circiter undecimam, cum finit litteris (?c)). Tuus Gundelius.

> Ioachimo Vadiano, vati a Cæsare laureato, præceptori suo. Viennæ.

a) "e" für "æ". - b) "t" für "c". - c) "villi". - d) Die zwei letzten Worte unsicher.

1) Vrgl. I, Brief 17. — Das Jahr 1517 ergibt sich doch wohl daraus, dass Gundel im October 1516 noch in Passau war, Vadian aber im Juli 1518 Wien verliess. — Vrgl. auch I, Brief 120.

29.

XI 28.

## Tranquillus Parthenius 1) an Vadian.

(Ingolstadt. Ende 1517 oder Anfang 1518?)

Klage über seine unerträgliche Lage. Dank für die bei Vadian gefundene Teilnahme. Bitte, ihm eine Stelle beim Bischof von Wien zu verschaffen. Übersendung einer kleinen Elegie.

Quamquam scio, me refricare vulnus, quotienscunque de meis miseriis aut cogito aut scribo, tamen, quod nullam medicinam tanti vulneris reperiam, facere non possum, quin meus animus tot circumplexus calamitatibus altius ingemiscat et ipse scribendo meæ virus acerbitatis expromam. Sed obiiciet mihi tua Dominatio imbecillitatem animi, quod immoderatius eos casus feram, quibus lege naturæ subiecti sumus. Diu equidem tuli æquo ac forti animo, sufferre a) autem nequeo; neque ita subita me clades et inopinatus furor afflixit (id enim temeritati fortunæ ascribebam), quam quum cogitem, nunc eo me locorum esse, ubi nec quis-

piam magnitudine mearum miseriarum tangitur neque locus virtuti datur. Quæ igitur spes mihi est habenda, quomodo leniendus est dolor, plane non video. Ad patriamne, que remotissima est et in hostium faucibus, an ad fratres amicosve confugiam, quibus nihil est de mea vita exploratum? Unicum profecto auxilium in tua Dominatione mihi relictum est. Quod quidem non postulo ex ipsius fortunis; alioquin me notabiliter puderet, presertim quum considerem, quanta humanitate, quanta benivolentia, obscura adhuc hominis condicioneb), me tua Dominatio complexa sit ac nihil pretermisit, quod et meo honori et commodo interesse putaret. Quamobrem quantum debeam tuæ Dominationi, exprimere non ausim, ne blandiendo videar aliquem favorem apud tuam Dominationem captare; sed vel ipsam posteritatem (ut facile confido), nedum homines ætatis nostræ intellecturos et tuæ Dominationis amplissimam in me voluntatem et meam in tuam Dominationem apertam gratitudinem. Etsi vero tuæ Dominationi sum obligatissimus, multo magis tamen me sibi obnoxium fore intelligat, si in re mea vel mediocrem diligentiam adhibuerit. Hoc est in causa. Quum nescio quo turbine quave procella violenter actus per tot discrimina rerum tandem inops consilii et auxilii huc appulerim tuæque Dominationis beneficio hunc locum nactus sim, ubi perbenigne a venerabili magistro Ioanne Kilmair teneor, nullum tamen fructum ex meis laboribus capere potui; et quum fuisset mihi animus interpretandio aut oratorias institutiones Quintiliani aut divinas Ciceronis orationes, omnino sententiam mutavi. Namque me faciliores exponentem auctores suspicabantur quidam (hi quales sint, quilibet coniicered) potest), me aut Getice aut Caldee loqui, - opinor, quum conspexerunt me cum monachis Caldeis in platea locutum; in difficilioribus profecto non modo atticissare, sed etiam punicissare me dicerent. Ceterume) quod in amplissimis curiis principum ab adolescentia non in ultima fortuna versatus sum, optimum esse reor, si apud aliquem dominum possem habere locum. Sed circumspicienti mihi nullus hic talis occurrit præter reverendissimum dominum episcopum Viennensem, apud quem tua Dominatio et prestantissimus dominus Collimitius f) magnę estis æstimationis g). Quare, si quid tua Dominatio in re huiusmodi possit efficere (efficiet autem, quantum voluerit), vehementer oro, velit animum intendere, ne suum Tranquillum in extrema calamitate deserat. Iam diu scripsissem aliquid ad dominum Collimitium f) in testimonium meæ observantiæ erga

suam Excellentiam<sup>b)</sup>; sed luctuosa ad talem virum scribere non decebat, iucunda qui poteram in maxima animi consternatione? — Hoc elegidium vero coacta natura vix excussi<sup>b)</sup>; quod, ut ingenue fatear, non implet aures meas. Iliud autem una cum mea salute iudicio atque consilio tuæ Dominationis subiicio. De his plenius coram tua Dominatione acturus eram, nisi me capitis dolor prohibuisset. Quid decreverit tua Dominatio, significet mihi, et suum Tranquillum solito prosequatur amore, rogo. Ego, quamprimum hac molestia liberabor, ad tuam Dominationem accurram<sup>k)</sup>, pulveris Euboici felix<sup>b)</sup>, quæ<sup>m)</sup> vivat in annos.

Tranquillus Parthenius.

Ad elegantissimum poetam et medicum D. Vadianum Tranquillus Parthenius.

XI 27.

Quem decor et probitas, præstantia, gloria, virtus
Et genus exornat, o Vadiane, tuum,
Non ego iam blandis tua pectora culta Camenis<sup>n)</sup>,
Non animi referam munera rara tui.
Unica facundi tua gratia me tenet oris
Attonitum miris sollicitatque modis,
Non modo Tranquilli qua tu cor molle fatigas
Et trahis addictum sub tua iura caput;
Saxa sed et gelidos adamantas et ardua montis
Culmina Riphæi Sarmatiamque trucem
Flexissetque lupos, Hircanias denique tigres<sup>o)</sup>
Et quæ sub gelido terra Trione riget.
Nostra igitur quoniam si versas pectora vates,
In causa est probitas, gloria, musa, lepos.

a) "suffere". — b) "t" für "c". — c) Geschwänztes "e" in der dritten Silbe. — d) "connicere". — e) "cæterum". — f) "Colimitius, -m". — g) "extimationis". — h) "Exellentiam". — i) Vor "excussi" ein durchgestrichenes "expressi". — k) "accuram". — l) "fœlix". — m) "que". — n) "e" geschwänzt. — o) "tygres".

<sup>1)</sup> Von Tranquillus Parthenius ist nur dieser eine Brief vorhanden. Er nennt sich in seinen Versen zur ersten Auflage des Pomponius Mela vom Mai 1518, "Ragusinus". — Auf was für Anhaltspunkte hin der vorstehende Brief im Schweizerischen Museum, Jahrg. 1790, S. 499, ins Jahr 1518 versetzt und vermutet wird, dass er in Brünn geschrieben worden, ist uns unbekannt. Im Hinblick auf Brief I, 107 würden wir ihn vielmehr in die Zeit kurz vor oder noch weit eher in die Zeit kurz nach der Unterbringung des Tranquillus in Ingolstadt versetzen und annehmen, dass er von hier aus gegen Ende 1517 oder Anfang 1518 nach Wien geschrieben worden sei. Über den Johann Kilmair, bei dem Parthenius untergebracht war, vermochten wir leider nichts ausfindig zu machen; eine Persönlichkeit dieses Namens in Ingolstadt nachzuweisen, sind wir daher nicht in der Lage.

XI 48.

30.

### Rudolf Agricola 1) an Vadian.

Krakau. (1518.) Januar 4.

Übersendung zweier Rebhühner und eines Waldhahns. Verschiedenes.

Salutem. Hic tibi, Vadiane, duas ex Lituania perdices et gallum silvestrem<sup>a)</sup> mitto. Fruere feliciter<sup>b)</sup>, vescere ex septentrione avibus ultimis; propediem alia suscipies. Occupatus sum; multa tibi scriberem. Rex venit ex Moschovia. Adsunt, quibus opus est blandiri. Gaude interim mecum, qui meus es: Agricola bene agit; quod tibi gratum erit. Comedat tecum Ioannes Dubsky; magni et non obscuri est apud nos nominis. Meum fautorem Collimitium, cuius præco<sup>c)</sup> sum, salvum esse dicito, et tuum et meum Aicher, Volfgangum et omnes nostros. Vale, ut velim, felicissime et iterum vale. 4 Ianuarii, Cracovię.

Dantiscus regem comitatus venit, qui te salvum vultd).

Rudolfus Agricola.

Frater tuus Benedictus vivit, et vivit quidem sepe hilariter mecum. Scribe de Hadelio<sup>e)</sup>, quæ mira Cracovie ultra omnes doctos Vienne, quod vel mihi displicet, dicantur. Quonam Livium (?) auditorio et frequenti profiteatur, rogant me homines. Nec tanta aliquem vestrum gratia profiteri dicunt literas, nec verbum dicere possum. Omnia scribe, quibus tamen sublesta fides est, nec eis creditur. Quos nostif)...

Excellentissimo domino doctori Vadiano, poetę laureato, fautori et amico vero et observando. Viennę.

a) "sylvestrem". — b) In der Stammsilbe geschwänztes "e". — c) "preco". — d) Durch Abreissen des Sigels beschädigte Stelle. — e) Eher "Hadilio". — f) Der Schluss des Briefes ist abgeschnitten.

1) Vrgl. I, Brief 10. — Der Brief darf wohl mit Sicherheit auf den 4. Januar 1518 angesetzt werden, um welche Zeit auch Dantiscus in Krakau war; vrgl. Brief 116 (I, S. 211). Ebenso ist Benedict von Watt kurz vorher (October 1517) in Krakau nachweisbar; vrgl. Brief 104 (I, S. 199).

XI 13.

31.

## Bartholomeus Fontius 1) an Vadian.

Buda. 1518. März 12.

Bitte um ein Hexastichon oder Oktastichon auf einen besonders traurigen Todesfall von Mutter und Tochter.

Iesus<sup>a)</sup> Maria.

Bartholomeus F (ontius) P. Ioachimob) suo salutem.

Dedi proxime ad te literas, doctor amantissime, quas an ceperis,

ignoro<sup>2</sup>). Nunc hisce te humanissime obtestor, quatenus quantocius sequentem materiam hexasticho<sup>c)</sup> seu octasticho<sup>c)</sup> includas. Procedebant proxime duo lamentanda funera: mater cum filia grandiori, quæ<sup>d)</sup> quottidie virum seu sponsum expectaret. Iam crepundia vestesque pro hymenæo<sup>e)</sup> celebrando sarciebantur. Eo loco, quo filia in lucem prodierat, mortem oppetiit<sup>t)</sup>. Duabus sandapilis feruntur, uno imponuntur tumulo. Crede, Vadiane amantissime, non te in hac re fatigarem, qui tamen pro amico, ut homo ingenuus es, fatigari potes minime, ni tot lacrimæ<sup>d)</sup> pariter de tam miserando funere effusæ fuissent. Tu tamen aggera (prout nosti), quantum potes. Quod dum (rupta mora) perfeceris, magistro Wolfgango Pidinger, qui nactus nuncium mihi mittetg). Unum obmisi. Vaticinata<sup>h)</sup> mater, mortem filię suam paulo post secuturam<sup>i)</sup>, etsi ambę ægrotarent<sup>d)</sup> pariter, ordinatque mater ad funus indusium filię. Sic tandem mortuam eadem lice subsequitur filia. Vale, mei memor, Vadiane suavissime. Datæ Budæ<sup>d)</sup>, duodecima Martii<sup>k)</sup>, anno domini MDXVIII.

Tuus ut suus.

Egregio ac excellenti artium et medicinæ doctori Ioachimo Vadiano, domino ac amico suo. Vienne.

a) "lhus". — b) "Ioahimo". — c) "hexastico, octastico". — d) "e" für "æ". — e) "himeneo". — f) "oppeciit". — g) Hier ist doch offenbar "dare velis" oder etwas Aehnliches ausgefallen. — h) "Faticinata". — i) "sequturam". — k) "Marcii".

1) Vrgl. Brief n. 118. — 2) Ohne Zweifel Brief n. 125. Bartholomeus Fontius war damals Bibliothekar des Königs Matthias von Ungarn.

32.

XI 116.

### Melchior von Watt1) an Vadian.

(Krakau. 1518. April 15. bis Juli 16.)

Geldangelegenheiten. Ankauf des Commentars des Albertus zum Aristoteles. Project einer Reise nach Frankfurt.

#### Melchior.

Precor, domine doctor, velis esse sollicitus a) in rebus meis, quod in tuis facere non desisto. Ego, quia aliquot me annis Viennæ mansurum tuo etiam b) consilio credo, nihil aliud peto, quam quod istam pecuniam a Georgio Kobler accipias c) et ante omnia; non tamen intermissis istis, de quibus tibi scripsi. Albertum in philosophiam omnem (?) Aristotelis mihi emas. Ego dabo operam, ut labores tuos non frustra prosternas. Timeo, ne fratres vel patruelis me contineant. Ille petit, ut Francfordiam secum petam. Quæ d) res si procederet, precor, ut per te mea pe-

cunia mei absolvantur Alanci. Fratri (?) aliquando alias sua pecunia restituetur. Vale.

Domino doctori Vadiano, fratri.

a) "solicitus". — b) "c" für "t". — c) "acipias". — d) "que".

1) Vrgl. I, Register. — Der Brief scheint am ehesten in die Zeit zwischen Brief 119 (I, S. 214) und 127 (II, S. 193) zu gehören.

XI 267.

33.

### Johannes Hinwiler 1) an Vadian.

Wien. 1518. Juli 16.

Bitte, den Vater zur Auszahlung von 100 Gulden zu veranlassen, welche der Schreiber des Briefs für einen in Wien abgeschlagenen Arm zu erlegen hat.

Salus, præceptor colende<sup>a)</sup>. Euwer wolmügen unnd gesunth (!) hab ich vernummen; das mir dan ein grosse freud ist. Lieber herr doctor, euch ist on zwiffel wol khundt mein begärenn, so ich in minem schribenn ettlichenn zuo Elgöw thann hab; in welchem ich hab fürgelegt unnd anziegt, wie ich einem zuo Wien hab einem ein arm abgeschlagenn. für welchenn b) schaden ich meuss erlegenn triessig unnd hundert gulden, welche dann min vatter für ist khumenn. Hatt er sich doch in sinen wortenn gouttwillig erziegt, söllchs zuo gäbenn, unnd ouch in sinem schribenn, so er mir unnd euch hinab than hatt; unnd so euwr Excellentz im mitt euwer hanndgeschrifft söllchs schribe, well ers in alle ill on hinderlassen hundert gulden schickenn. Noun ist mein unndertänigs ernstlichs gebitt an euwr Excellentz, das ir mir so vill zuo nutz unnd dienstbarkevt hettid thann unnd söllchs hettid affirmiert by im, dar mitt unnd ich die lütt möchti zuofridenn stellenn unnd bezalenn. Ich hab geschribenn, wie ir unnd ander doctores für mich siennd in bürgschafft gestannden. Hatt er mir geschribenn: wen ir im söllchs affirmeirn, well euch unnd die ander nütt lassenn stan, sunder gliech das gelt schickenn unnd söllche freundschafft umb euch verdienenn. Darumb thound mir die freundschafft, wie ir mir dan alwägenn thann habt, unnd redenn selbs mitt im, dar mitt unnd er mir die hundert gulden, siche das mög!c) bezalenn; dan wan ir nour ein worte sagennd, ist es schon richtig. Will ich söllchs unnd ander freundschafft, so mir von euwr Excellentz bewisenn ist, mitt minem unndertänigen, guttwilligen dienst, wo ich dar zuo gnougsam bin, flissiklichenn zuo aller ziett trülich verdiennen. Lässdt euch die sach bevolenn sin. Der Opfner khan euch wol alle mienung sagenn. Nütt mer, dann gott verlich euch,

was euch wol unnd nutz sieg. Sagt mir euwerm vatter unnd moutter und schwöster viel dienst unnd freundschafft. Datum zuo Wien, am frietag nach Margareth, 1518<sup>d)</sup> jar.

Hanns von Hinwil, vester obedientissimus.

Schribt by disem botten wider hinab, da er zeucht illentz wider gan Wien.

Doctissimo et humanissimo viro, artium et medicinæ e) doctori Ioachimo Vadiano, Helvetio, præceptori suo apprime colendo.

S. Gallenn.

a) "colennde". — b) "welchem". — c) "gulden siche das mög", ohne Unterscheidungszeichen. — d) "1158", doch offenbar für "1518" verschrieben. — e) Das "e" Stammsilbe geschwänzt und auslautend "e" für "æ".

1) Vrgl. I, Brief 47.

XII 266.

#### 34.

## Georg Binder 1) an Vadian.

Erzherzog Ferdinand wird in Wien erwartet. Vadians sigel hat sich vorgefunden.

(Wien. 1518. Juli 26.)

Quid frater tuus Vienne agat, nescio; nisi quod incolumis est. Reliqua ex magistro Volfgango<sup>2</sup>) audies.

Animum meum nosti; ideo confidentius ad te scribo; quare stilo incompto non deterrearis.

Ferdinandum mox venturum expectamus. Cras processionem habebimus ad Scotos<sup>3</sup>), quod prospere littora Germaniæ appulerit; itaque ignes in tota urbe facti sunt congratulatorii. — Sigillum tuum, clarissime doctor, forte fortuna ad manus meas pervenit, quod tutissime servare me non diffidas, donec Viennam revertaris.

Clarissimo viro domino Ioachimo Vadiano, artium et saluberrime medicine doctori dignissimo, domino et amico suo colendissimo.

1) Vrgl. Brief 129. — 2) Heiligmaier(-Böhm); vgl. II, Brief 140. — 3) Die Schottenkirche zu Wien. — Die obigen Aufzeichnungen sind zweifelsohne eine Nachschrift zu dem Briefe Georg Binders vom 26. Juli 1518 — II, Brief 129 — und bieten auch die dort fehlende Adresse.

XI 236.

#### 35.

# Matthias Paulinus 1) an Vadian.

Feldkirch. (1518. Juli bis October?)

S

Aedibus in patriis modo si Vadiane moraris, Fac cito, qua vivas condicione<sup>a)</sup>, sciam.

Nam Feldkirchi non certo auctore b) relatum est, Mœniac) te Galli nunc habitare tui; Id quod sollicitus per Musas scire laboro, Propter amicitiam, qua tibi iungor ego. Te quoque Fabritius, Phœbee gloria turbe, Cernere amat, summo iunctus amore tibi, Iunctus amore mihi, quod me spectarit Apollo, Dexter et Aonidum quod feror esse cliens. Ocius d) ergo tui cupido rescribe sodali. Sub quo nunc celo sis, Vadiane, rogo. Tempus erit felix e), quod non procul arbitror esse, Quo dextram dextre iungere forte licet. Hinc pede festino contendam letior illac, Qua levat in celum pulchra Vienna caput; Cæsaris auspicio a) fore quod confido benigni. Mecenas Musis fors erit ille meis. Augustum semper comitatur fidus Achates Putschius, oranti ferre paratus opem. Datum Feldkirchi.

Tuus Paulinus deditissimus.

D. Ioachimo Vadiano, poetę et oratori nobilissimo domino et patrono suo. In her Linhart von Wattz hauß ze S. Gallen.

a) "t" für "c". — b) "autore". — c) Geschwänztes "e" für "œ". — d) "Ocyus". — e) "fælix".

1) Von Matthias Paulinus aus Bludenz, welcher neben verschiedenen andern Freunden der ersten Auflage des Pomponius Mela von Vadian einige Verse vorgesetzt hat, ist nur dieses eine Briefchen in gebundener Form vorhanden. Es wird am besten in die Zeit der Rückkehr Vadians von Wien im Sommer 1518 gesetzt. An den vorübergehenden Aufenthalt Vadians in St. Gallen im Jahre 1509 — s. ob. Nachtrag n. 1 — ist doch nicht wohl zu denken.

XI 246.

36.

## Johannes Rebmann 1) an Vadian.

(1518. Juli bis October?)

Bitte um Rückzahlung eines Goldguldens, der Vadian zum Ankauf von Büchern gegeben wurde.

Humillimama) subjectionem salutemque plurimam.

Egregie<sup>b)</sup> domine doctor, üch ist wol ze wissen, wie das Iacobus und Iohannes Rebman von Wesen üch zu Wien haben 1 gulden an gold geben, das ir in bûcher dar umb soltent gekoufft haben, als ir dann gen Villach zochendt. Das dann nitt geschach, etlicher ursach halb, und ir uns denn gulden schuldig sint beliben; wie wol ir mir zû Wesen üer handgeschrifft gabent vor vergangnen jaren, die selbigen üerem vatter erzaygen. Das ich dann wol zum et tritten mal hab gethon. Alweg mir zû antwurt ist worden ze warten üer zûkunfft von Wien, ob ir etwaß schuldig syent, das selbig selbs ze bezalen; und mir biß har nüt von üerem vatter ist worden. Darum ist min ernschlich byt, den selbigen gulden disem botten ze gen, zeyger diß brieffes mitt sampt üer handgeschrifft, die dann ir mir gabent, do ir zû dem letschten wider gen Wien zochent, mitt bywäsen magistri Gregorii Buntzlis. Facite, ut confido; ego nimis pauper. Valete.

Iohannes Rebmann,

capellanus in Wesen, vester totus.

Egregio domino doctori Ioachim Vadiano in Sancto Gallo, suo familiarissimo. Watt.

a) "Hunilimam". — b) "egrie". — c) "züm".

1) Von Johannes Rebmann ist nur dieser eine Brief vorhanden. Der Brief wird wohl am richtigsten in die Zeit nach der Rückkehr Vadians von Wien im Sommer 1518 gesetzt.

37.

XI 111.

## Melchior von Watt 1) an Vadian.

Wien. (1518.) September 13.

Persönliche Nachrichten von sich und den Freunden.

S. Si sanum esse tibi scripsero, iam rem omnem paucis tenere te existimo; quod idem de reliquis amicis tuis credere potes. Philippus Gundelius interim officio belle fungitur, qui, quemadmodum nosti, tui studiosissimus est, homo certe dignus, cui, ut facis, multum faveas. Quod reliquum esset, non dubitas. Boemus tuus non minus res tuas quam te diligenter observat, quas, quia propediem ob exercendam praxim, qua se nummos nacturum sperat, patriam petet, bono cuidam viro commendabit. Si venies tu, custode subinde opus amplius non erit; si minus, rem omnem scribam. Puto tua negotia a) admittunt b), Conradum ut mihi salutes, tum et dominum Hectora, patruelem nostrum, qui multo amore me prosequebatur; nescio tamen, an simulato. Plures plura sentient c). Si contentio foret, persuadeo, eum mihi aut saltem coacte, quod equidem nollem, profuturum. Cum a quibusdam audies, Gracovianos contra

Hadelium scripsisse, oppresso tamen titulo eorum, assentiasa) et tuos fecisse non ambigas. Agricola, qui sæpiusf) ad me litteras dat, tuæ salutis crebrius anxium esse se ostendit. Vinum Dantisci, optumi fautoris tui, pluris quam eruditio e eius mihi nocuit. Precor, ut delectationem meam in legendis operibus tuis, adiectis Silvarum elbris, augmentes. Vale. Vienne Pannonie, Idibus Septembris.

Melchior Vadianus.

Doctissimo et humanissimo viro, artiumh) et medicinæ doctori, oratori et poetæ lauro donato elegantissimo Ioachimo Vadiano, fratri charissimo. Ad manus proprias.

a) "c" für "t". — b) "admittut". — c) "sencient". — d) "cio" für "cio". — e) "saltim". — f) "sepius". — g) "sylvarum". — h) "arcium".

1) Vrgl. I, Brief 119, und II, Register. — Der Brief darf schon deswegen mit voller Sicherheit in das Jahr 1518 versetzt werden, weil Melchior von Watt nur dieses Jahr im September in Wien war. Der Inhalt stimmt auch sehr gut zu dem Datum des 13. September 1518.

II 360.

#### 38.

## Doctor Joachim Eckolt<sup>1</sup>) an Vadian.

1518. October 4.

Gratulation zur Erlangung eines anständigen Gehalts. Empfehlung eines Apothekers.

S. P. dicit. Quod honestam in singulos annos pensionem domi tuę consecutus sis, mirum, quam fuerim gratulatus tum tibi, cui omnia ex voto successerint, tum patriæa tue, quæ te tanto viro splendide sit exornata. Sed non dicam plura, ne adulari videar; quamquam qui possem adulari in re omnibus notissima? - Apothecarius meus, egregie Ioachime, illuc potissimum concessit, ut tuum erga ipsum animum latius exploret, nisi enim tu ipse (quod non credo; quid enim sordidius?) velis manu operari. Dispeream, si accomodatiorem artificem possis invenire, qui abunde novit, quicquid negotio b) suo intererit. Fac periculum et comperies omnia quam verissima. De fide, probitate, diligentia hominis non est, quod dubites; est enim, ut semel dicam, optimus. Nec te moveat, quod ego, quem tantopere commendo, non reservem michi. Audisse enim poteris, quomodo aliquot mysticio Lindagiensesd) (?), quibus nichil insulsius, Stephani apothecam, quominus occludat (ut advenientibus nobis polliciti sunt), nituntur defendere; et id genus multa alia. Et quia propediem me alio forsan traducam, ubi commodius vivam, quare tibi præsentiuma) latorem commendo ut qui maxime. Ceterum tuas ad me literas si dederis, multum me tibi devincies. Nichil enim optarem magis, quam ut hiis veluti auspiciis e) amicitia inter nos oboriretur perpetua. Vale feliciter et de rerum statu tuarum me nonnichil certiorem efficias.

Ipsa die Francisci, anno 1518.

Tuus Ioachimus Eckolt, doctor.

Insigni viro I o a c h i m o V a d i a n o, medico, poetæ, oratori clarissimo, utcumque amico.

a) "e" für "æ". — b) "c" für "t". — c) "mistici". — d) "Linda:". — e) "t" für "c". — f) "amitia".

I) Von Doctor Joachim Eckolt ist in unserer Sammlung nur dieser eine Brief vorhanden, den Mittelholzer in das Jahr 1528 eingereiht hat. Es kann auch in der Tat die Jahrzahl so gelesen werden, aber zum mindesten ebenso gut 1518, wozu Inhalt und Adresse ungleich besser passen. Wenn wir "Linda:" richtig ergänzt haben, wäre der Brief aus Lindau geschrieben worden.

39.

XI 117.

## Oswald Myconius 1) an Vadian.

Zürich. (1518.) October 15.

Freundschaftsbeteurungen und Complimente über die Poetik des Vadian. Übersendung der Schrift des Erasmus: Lob der Ehe und der Medicin.

S. Non possum respondere ad ea, quæ proximis litteris ad me perscripsisti, ob celerem tabellarii abitionem, quem a casu nactus sum. Hoc tamen apud me continere nequeo, quam me tua delectet amicitia<sup>a)</sup>, nempe ita, ut id verbis exprimere omnino non valeam. Peto, ut perpetuo durare sinas. Per transennam aspexi Poeticam tuam. Quid sentiam, non dico, ne adulationis me arguas vel saltem amoris cæcitate dicas seductum. Grebelius eandem secum asportavit. Quare ego rogo, efficias, ut quamprimum liceat, aliam mittas, quo habeam, quod desideravib) diutius. Vitam Nicolai misisti non importune. Morbus meus nihil mutatur; nescio quid faciendum. Mitto Matrimonii Encomium et Medicinæ. Videbis utrobique, quod te maximopere delectabit. Ita vehemens illud est, ut moverit Brunonem Amorbachium illum ad uxorem ducendam, qui non admodum eam rem curavit. Quid tibi faciet? Hoc vero tam blanditur, ut haud dubie tibi sis persuasurus, quia medicus es, non hominem, sed deum esse. Libuit ita iocari tecum; attamen iocus talis est, ut postquam rem perspexeris, animum inducas, nihil minus esse quam iocum. Vale meque ama mutuiter. Salutaris ab uxore mea plurimum, non minus a Felicio filio. Tiguri, tertio Idus Octobris.

Myconius tuus.

Viro absolutissimo D. Ioachimo Vadiano, medico et poetæ laureato, amicissimo suo. Apud Sanctum Gallum.

a) "amicicia". — b) "desyderavi". — c) "Fœlici".

1) Vrgl. I, Brief 105. — Da die "Poetica" des Vadian, sowie das Encomium Matrimonii et Medicinæ des Erasmus im Sommer 1518 erschienen sind, ist das unvollständige Datum dieses Briefes mit Sicherheit durch diese Jahrzahl zu ergänzen.

XI 290.

40.

## Johann Jakob a Liliis 1) an Vadian.

Paris. (1518.) October 26.

Freude über Vadians Heimkehr. Entschuldigung lässiger Correspondenz. Ankunft der Tochter des englischen Königs als Verlobte des Dauphin in Paris. Bedauern über die Nachricht von Vadians Rückkehr nach Wien. Dank für die Scholien zu Mela. Entschuldigung, dass er dem Vadian einen versprochenen Schweizerdegen noch nicht geschickt hat.

Binis nuper literis eodem tempore, optime ac iucundissime præceptor, coniunctissimorum tuorum Huldericia Zvinglii atque Ioannis Xilotecti de reditu tuo in patriam, ubi te pro rerum ac temporum opportunitate<sup>b)</sup> sedem ac domuitionem capturum, certior factus, quod tibi felix c) faustumque esse etiam atque etiam precor, patriæ utique decori ac laudi, mihi magno gaudio et iam pridem desideratum atque adeo a diis immortalibus voto expetitum, quo paratius præsens præsentisa) tua humanitate frui daretur; quod facillime, si, quo gratius nihil accideret mihi, ratio iniri posset, ut id modo e re tua quoque esset, ut ad nos Lucernam commigrares, ubi tibi (ut par est) omni opera, studio et labore pro maximis in me meritis et beneficiis e) pro virili mea satisfaciam e); idemque et patrem meum et Xilotectum, qui omnia tua causaf) volunt, reliquosque, qui olim tibi discipuli fuerunt et qui alioqui fama ac splendore nominis tui tibi conciliati, facturos non dubito. Ceterumg): quod minus frequenter, ex quo Vienna profectus sum, ad te literas dederim, licet semel vel iterum sich quoque dederim, non oscitantiæ aut intermissioni amoris meæ et observantiæ in te, quæ semper suo officio e) functa, sed subrustico potius pudori et verecundiæ, attamen iusto, nisi mea imbecillitas, ex quo sub te Viennæ literis operam navavi, tibi cognita familiariterque nota foret, qui me sæpius conantem scribere exterruit, acceptum referas sciasque, etiamnum vix animum cepissec) pudoremque et metum terga vertere coegisse, potiorem respectum debiti et officiie) erga te. - Novi quid ad te scriberem; sed nihil est hoc temporis, quod adeo te percipere seu me scribere referat, nisi quod filio primigenito, Delphinum quem vocant, stabiliendæ pacis et concordiæ gratia filia Anglorum regis, magnificentissima ob id legatione missa, in matrimonium desponsata advenit ad 13<sup>m</sup> Kalendas Novembris Parisios. — Grebellius Tigurinus tuus meque de omni statu et condicione e) tua certiorem fecit dixitque te Viennam repetisse, quod non usquequoque lætok) animo accipio, timens atque suspiciens, ne te pristina inter literatos atque scolasticos conversatio et consuetudo rudi ac ignavo populo magis delectet atque alliciat; quo te tuam prudentiam tamen consulere vellem, ne studiosissimorum et observantissimorum tui spem atque expectationem frustreris nomenque misopatridis subeas. Attulit idem Gerbellius (!) scholia in Melam tuam, quæ festo, plausu atque solistimo quodam tripudio eo quidem iucundius atque optatius, quo magis desiderata, accepimus; nam pridem rumor increbruit, te nonnullorum virulentiam atque cæcas adulationes compressurum et profligaturum. Perstes modo easque, quo cœpisti, pede; nam quem alium patriæ vindicem tot tantisque fluctibus opponamus, video neminem. Hoc polliceri habeo: quanto maiori labore et periculo hanc victoriam constaturam, tanto maiori cum laude et gloria te omnium spem expectationemque explere immortalitatique tuæ providere et consulere. — Habebam in animo aliquo xeniolo amorem et observantiam in te meam testificandam, licet non dubitem alioqui quoque satis testatam. Et quia olim Vienna proficiscens gladiolum Helveticum dono missurum me pollicitum esse memoria tenui, operæ pretium duxi, et quia domi patrium non misi, - quod non factum hactenus, eo quod neminem, qui id ad te ferret<sup>1)</sup>, aliisque de causis, quas coram quandoque ex me (Diis approbantibus) percipies facile —, mihi ratio constat, Gallicum seu Hispanicum deauratum, ut iam usus illustrioribus ferendi irroboravit, ad te mittendum; quod, cum nuntius ille Tigurinus, qui Grebell(ium) adduxit, se commode ferre non posse et quod te quoque imminentem hiemem 1) peregre consumpturum certius eram, distuli ad Kalendas Ianuarias, proprium et nihil aliud agentem tabellarium habiturus. At vererer, ne Minervæ suem, ut tibi homini facile literatissimo gladium offero, nisi promisso standum esse ducerem, quod<sup>m)</sup>, si quid literarum muneris darem, noctuas Athenas ferrem. Et si forte nec hoc dignitati tuæ competat, tamen munerum animum introspiciendum. Reliquum, ut mihi quicquam, nisi si quid meo opera et labore opus habueris, rescribere petam, tantum abest, ut abunde bene actum

mecum existimem, si animum ad hasce meas nugas — iusto forte prolixioreis — perstringendas tanta temporis iactura demittas; nisi, ut supra, quid
tibi prodesse aut commodare possem, quo velim, tibi persuadeas etiam,
me amori observantiæque meæ in te consulere, qui omneis rerum atque
temporum occasiones te demerendi atque sui probandi gratiamque quoquomodo referendi capturus est. Reliquum omnibus discipulis tuis, meis
commilitonibus, salutem meis verbis dicas, præcipue Rodolpho Agricolæ<sup>i)</sup> meo, si quo gentium eum convenies, vel per literas commendes,
adeo ut quam maxime rogo oroque. Vale perpetuo felix o meque, quo
nec tui amantior nec observantior quisquam est, ama. Raptim ob festinatam nuncii abitionem. Parisiis, 7º Kalendas Octobrias²) (!).

Tuus ab animo Ioannes Iacobus a Liliis, Lucernus.

Boni consules non literas, ut par esset, sed literam<sup>n)</sup>. At ita necessitas, cui ne Dii adversari et repugnare possunt, tulit, maluique rudeis et impolitas literas, quam negligentiæ atque ingratitudinis suspicionem<sup>c)</sup> præstare<sup>i)</sup>, cum hoc mihi, illud fortunæ imputandum erit.

Clarissimo ac sæculi nostri decori poetæ ac oratori Ioachimo Vadiano, præceptori suo. Gen Sant Galleno).

a) "Hulderi".— b) "opportunitato".— c) "œ" für "e".— d) "presens presentis". Entweder ist das erste "presens" für "presenti" verschrieben oder ganz zu streichen.— e) "t" für "c".— f) "caussa".— g) "Cæterum".— h) "sio".— i) "e" für "æ".— k) "habebam" oder ein ähnliches Verbum finitum einzusetzen.— l) "hyemem".— m) "quod" scheint aus "at" berichtigt.— n) "litaram".— o) Von anderer Hand.

1) Vrgl. Register I. — Von Johann Jakob a (oder "de") Liliis — Zurgilgen — aus Luzern sind zwei aus Paris geschriebene Briefe vorhanden. — 2) Da Konrad Grebel erst im October 1518 (vrgl. Brief 135 und 136) in Paris eintraf und im Texte von der Ankunft der englischen Prinzessin am 20. October in Paris die Rede ist, muss im Datum notwendig "Octobris" für "Novembris" verschrieben sein.

XI 223.

41.

# Hieronymus Viromandus 1) an Vadian.

Innsbruck. (1518?) October 31.

Versicherung seiner Ergebenheit und Lob des Andreas Eck, der Vadian bei ihm, dem Bischof von Brixen und Anderen erhoben hat.

Andreas Eckius, humanissime Vadiane, mores tuos candidissimos, eruditionem penitissimam, ingenium prope divinum, qua est ipse dexteritate et in te (ut par est), nempe præceptorem, ac omnes literatos studio, mirum quam graphice effigiavit effinxitque. Quo et libentissime audito, Vadiane doctissime, adeo in te amando colendoque exarsi, ut statim adrepto calamo brevibus hisce versiculis et animum una Andreæ

nostri et studium in te meum aperire decreverim. Salve igitur, vir doctissime atque integerrime, Vadiane, et salve ex Viromando iam tuo planeque tibi Eckii nostri opera meritisque tuis addictissimo, qui tam honorifice de te apud illustrissimum dominum meum D. episcopum Brixinensem ac omneis alios homines locutus est plenoque adeo ore, ut piaculum committerem nulla umquam expiandum victima, si hunc in te animum Andreæ nostri dissimularem aut meum ex eius de te eximia prædicatione non aperirem. Quod si me meaque, quæ sunt quam tenuissima, nosse cupis, habes Eckium, qui facile norit nullius artis cupressum simulare, quando tot in te tantaque effinxit nobis tanto artificio mirificus artifex. Utinamque non ut de te citra veritatem, quæ est eius modestia, ita de me ultra merita, quæ est eius humanitas, exprimat! Vale, mi Vadiane, et me ama, qui inter primas a me necessitudines amaris atque etiam coleris. Ynnsprugk, pridie Kalendas Novembris.

Tui studiosissimus Hieronymus Viromandus.

D. Ioachimo Vadiano, viro undequaque doctissimo, politioris literature instauratori.

Sanctigalli.

a) Durchgehends "e" für "æ".

I) Von Hieronymus Viromandus, über den wir nichts Näheres beizubringen vermochten, ist nur dieser eine Brief in unserer Sammlung vorhanden. Der Adresse und dem Inhalte nach scheint er noch in die ausgesprochenste Humanistenzeit Vadians zu gehören, also spätestens in die Zeit unmittelbar nach der ersten oder zweiten Rückkehr von Wien. Da er offenbar bald nach dem Besuche des Andreas Eck in Innsbruck geschrieben wurde — statim adrepto calamo —, im Herbst 1519 aber ein solcher Besuch kaum stattgefunden haben kann, weil A. Eck im Mai dieses Jahres von St. Gallen aus nach Wien reiste, Mitte Juni von hier aus an Vadian schreibt (vrgl. II, Brief 153) und im August 1519 in Krakau eintrifft (vrgl. II, Brief 165), im Herbst 1518 dagegen wenigstens die Möglichkeit einer Anwesenheit des A. Eck in Innsbruck offen bleibt — vielleicht ist er damals von seinem ersten Wiener Aufenthalte nach Hause gereist —, setzen wir den vorstehenden Brief, allerdings mit einem entschiedenen Fragezeichen, für einmal in dieses Jahr.

42.

XI 221.

## Magister Paulus Staininger 1) an Vadian.

(Sommer 1518 oder 1519?)

Dank für wohlwollende Aufnahme in St. Gallen. Empfehlung des Überbringers.

S. P. D. Si universa tibi pro animi tui sententia obtingerent, Vadiane dilectissime, res michi foret auditu sane iucundissima, nec inmerito quidem. Tantam enim michi, cum nuper ex Italia ad Constantiam et ad paternas tuas ædes divertissem, benevolentiam ostendisti, ut qui-

busnam tuæ<sup>a)</sup> Excellentiæ respondeam gratiasque referam<sup>b)</sup>, in præsentia<sup>a)</sup> haud satis intelligo. Præterea<sup>a)</sup> non ægre<sup>a)</sup> ferat egregia tua Dominatio de litterulis meis admodum ineptis tantoque viro lectu indignis. Videor enim anser inter olores, ut est in proverbio, obstrepere. Tantam enim et ingenii tui Minervam et oris facunditatem novi, ut nulla mea sit, que cum tua tute<sup>c)</sup> conferri possit. At urget amor præceptoris<sup>a)</sup>. Quapropter ignoscas, quæso<sup>a)</sup>. Reliquum fratrem Martinum, præsentium<sup>a)</sup> exhibitorem, tuæ<sup>a)</sup> Excellentiæ<sup>a)</sup> plurimum commendo.

Egregiæ a) Excellentiæ a) tuæ

## Magister Paulus Staininger,

Paretinus, obsequentissimus discipulorum.

Egregio ac excellenti viro domino Ioachimo Vadiano, doctori in Sancto Gallo, patrono præceptorique a) suo ævo observando.

a) "e" für "æ". — b) "refferam". — c) "tutę".

1) Von Magister *Paulus Staininger* ist nur dieser eine Brief in unserer Sammlung vorhanden. Ueber die Persönlichkeit des Schreibers vermochten wir nichts beizubringen. Der Brief ist wohl nicht allzu lange nach der Rückkehr Vadians von Wien geschrieben worden und dürfte vor die Zeit der Verheiratung zu setzen sein, also in den Sommer 1518 oder 1519.

Ms. 108 n. 4.

43.

## ? 1), an Vadian.

Verdankung für empfangene Briefe, grosses Wohlwollen und von zarter Jugend an empfangene Wohltaten.

#### (Anfang 1519?).

Tabellarius ille tuus, imo noster, superioribus illis diebus tua ad me deferens a) munuscula, detulit simul et suavissimas litteras omnique cum eleganti dictionum structura seu combinatione, tum etiam selectissimarum non intempestiva sententiarum gravitate undequaque b) veluti gemmis c) vel flosculis quibusdam abunde refertas, quæ d) ab ipso statim (ut aiunt) limine plus mellis, quam aloes præ se ferebant necnon amicitiarum, qua ab ipsis usque crepundiis (ut inquiunt) coaluimus, fidem circumspectam miraque erga studiosos omnes charitate splendentem. Quibus quum præ nimia, rerum scholicarum præsertim, occupatione tabellariorumque non insolita negligentia hactenus (ut par erat) respondere non potuerim, nunc, tabellarium nactus opportunum e), litteras ab amicis et nostratibus præsertim plus æquo desideranti, prout ingenii tulerit mediocritas vel intel-

ligentiæ meæ præviderit pusillitas, hisce litterulis respondeo. Et omnium primum benevolentissimi tui erga me animi ago et habeo grates immortales. Atque utinam te digna mihi offeretur occasio non habendæ solum, verum etiam referendæ<sup>f)</sup> gratiæ. Videres profecto me unum omnium beneficiorum a teneris annis in me collatorum fore gratissimum necnon quovis gratissimo gratiorem. Dein tibi fratrique tuo Melchiori de magistratibus noviter quam honorificentissime adeptis inauditaque in liberalibus artibus educatione, ut debeo, congratulor. Cetera tabellarius ille præsens tecum commentabitur et ego, quum mutuo colloquio de rebus nostratibus confabulari dabitur facultas. Vale et discipulum tuum Martinum in ætatis suæ lubrico ne titubare<sup>g)</sup> permittas.

Egregio artium et medicine doctori Ioachimo Vadiano, poetæ a Cæsare coronato præceptorique suo plurimum et observando et colendo.

a) "defferens". — b) "unquaque". — c) "gemis". — d) Durchgehends "e" für "æ". — e) "oportunum". — f) "refferende". — g) "tutubare".

1) Dass der am Schlusse erwähnte "Schüler Martinus" auch der Schreiber des Briefchens gewesen, ist allerdings nicht sicher, immerhin aber die nächstliegende Annahme, und die Erwähnung der Freundschaft "von den Windeln" an macht es doch fast notwendig, in dem Briefschreiber einen St. Galler zu vermuten, obschon wir unter den bekannten st. gallischen Freunden Vadians keinen "Martinus" nachweisen können. Der Schrift nach scheint der Brief zu der ebenfalls vollständig undatierten und nicht unterschriebenen Nummer 24 der Nachträge zu gehören. Für die Datierung kommt zunächst die Adresse in Betracht; der "medicinæ doctor" verweist doch mit Bestimmtheit in die Zeit nach dem Rectorat\*); und wenn, wie kaum anders möglich, die Gratulation zu den neu erlangten Ämtern sich für Joachim und Melchior Vadian auf st. gallische Ämter bezieht, nicht auf die in Wien erlangten akademischen Würden, so könnten wir bei Joachim nur an die Ernennung zum Stadtarzt denken (Aug. 1518); Melchior aber ist am 26. December 1518 von Wien in St. Gallen eingetroffen (s. u. Br. n. 45) und reiste im Spätjahre 1519 nach Rom ab (vrgl. Brief II n. 171). Er könnte also nur im Jahre 1519 ein st. gallisches Amt erhalten haben - was für eines, ist zur Zeit nicht nachweisbar - und der vorstehende Brief wäre also in jenes Jahr zu setzen und zwar vermutlich in den Anfang.

44.

XI 263.

## Iodocus (Decius)1) an Vadian.

Salzwerk Wieliczka. 1519. Februar 10.

Ausdruck des höchsten Bedauerns und Ärgers, dass ihn Vadian bei seinem Besuche des Salzwerkes nicht angetroffen habe, und Einladung auf nächsten Sonntag.

S. D. Vix calamus iste meam exprimere potest acerbitatem a), quin etiam b) maledico hoc omen c), quo huc ductus sis. Et Rudolfus d) 2) sus-

<sup>\*)</sup> Vrgl. die betr. Anm. zn Brief n. 19, ob. S. 154.

picione non caret aput me. Ego ita conveneram cum tua E(xcellentia), ut non nisi vocatus venires, quam vocationem<sup>b)</sup> in Veneris diem constitui. Hodie veniens cognovi te præcessisse constitutionem<sup>e)</sup> meam, cum meo dolore quidem. At quid facturus sum? Iacta est alea. Vidisti et non satis vidisti, æmulis<sup>f)</sup> meis facientibus, qui vel hanc gloriolam cupiunt: in alienam messem falcem immittere<sup>g)</sup>. Utinam saltem hoc cogitassem et ego descensum tuum cohibuissem apud officiales nostros! Sed factum est. Postea de his latius<sup>b)</sup>. Nec hodie vocare volui. Tu itaque mecum eris dominica die futura<sup>8</sup>) in cena, qua te, quem summe colo, excipiam amice, quod alias propter curas non licebat. Interim te accinge, ut denuo feria secunda huc mecum venias, et non abi<sup>h)</sup>; nam laborabunt tunc in omnibus cavernis<sup>i)</sup> et videbis, quod voluisti. Si me amas, facies, per Helvetiorum<sup>b)</sup> rogatus nomen<sup>k)</sup>. Vale. Raptissime. Ex salinis Veliciensibus, 10 Februarii 1519.

Omni desiderio dominus meus te hic expectavit, ut et ille animum<sup>1)</sup> suum in te declarasset, cui domi propter multas curas distento non datur opportunitas<sup>m)</sup>. Sed nescio, quis deorum seu potius<sup>b)</sup> diabolorum hanc nobis abstulit dulcedinem. Sed in Aristotelicis<sup>n)</sup> deliciis interim vale.

Iodocus tuus.

Domino doctori Vadiano.

a) "accerbitatem". — b) "c" für "t". — c) "nomnen". — d) "Rudolffus". — e) "cionem". — f) "emulis". — g) "imitere". — h) "abie". — i) "cavermis". — k) "non" mit übergeschriebenem Abkürzungsstrich. — l) "amnimum". — m) "oportunitas". — n) "Arestotelicis".

1) Vrgl. I, Brief 13, II, Brief 210. — Dass Vadian im Winter 1518/19 eine Reise über Leipzig, Posen (? II, 221) und Krakau nach Wien gemacht hat und in dieser Stadt etwa von Ende Februar bis Mitte April geblieben ist, geht aus folgenden Stellen seiner Briefe des deutlichsten hervor: Brief 134 und 135 von 1518, Sept. 24. und 26. (II, 201 ff.); Brief 136, Oct. 26. (II, 206 f.); Brief 140 von 1519, Januar 29. (II, 211); Brief 142 und 143, Febr. 25. und März 6 (II, 220 ff.); Brief 147, April 9. (II, 225) und Brief 149, Mai 17. (II, 227). Auf dieser Reise hat er also auch die berühmten Salzbergwerke von Wieliczka besucht, wo sich Iodocus Decius damals auf hielt, und ist in Krakau eine Zeit lang krank gelegen (II, 222). — 2) Agricola. — 3) 13. Februar.

XI 169.

#### 45.

## Andreas Eck1) an Vadian.

(St. Gallen. 1519.) März 6.

Erwartung der unmittelbar bevorstehenden Rückkehr Vadians nach St. Gallen.

Salvum te, excellentissime domine doctor, cum fidissimo tuo itineris portatore, tuo Mucio, exopto. Id et pii parentes tui petunt; nam genitrix, ut semper de salute tua plus quam Martha expetit, et idem ger-

mana tua Othilia; nam nuptię futurę, ut scit, suę in te unico dependent. Non te clam volo, magistrum Melchiorum in profesto divi Iohannis Evangelistæ ad nos rediisse salvum. Plebanus, sacerdotes omnes cum amicis tuis bonis identidem doctorem, cuius tempora divina barba nigra vestit, exoptant. Certat et mecum pignore Bacchico fidus tuus plebanus, te videlicet dominica Lætare²) apud nos esse. Deum precor, munus ille, non ego, accipiat. Non te præterit, excellentissime vir, quemadmodum M. Guolfgangus³) mihi aureum Rhenensem plus minus 7 cruciatos²) sit pro lectisterniis, puero suo a me emptis. Fac, precor, tibi det. Koblerio tu domino baccommodato co; namque do ab eo accepi. Non sum nescius, quod pro xeniolo pollicitus es Lactancii Institutiones do divi, littera Aldina impressas. Fac, ut vir es, pollicitis satis fiat; obnixe precor. Novi certi apud nos nihil est te dignum. Vale itaque. Fac me, E. D. doctor, Collimicio commendes Dotum pridie Nonas Marcii.

Andres Eggius, tuum suppedaneum.

Salutat te ancilla nostra, Barbara iunior, cum hoc: si subligaculum comparaveris pellitum, cito revendas hortatur; nam amplius opus minus esse gaudet; nam lanugo, credo, cum tempore hoc fervo repullulascit. Xeniolum expectat.

Expectat pro xeniolo genitrix crocum. Fac tecum asportes.

Excellentissimo D. doctori *mag*nique iudicii viro D. Ioachimo Vadiano, Helvetio, domino suo colendo.

a) "cruc.". — b) "do.". — c) "accomodato". — d) "nanque". — e) "-ciones". — f) "comendes".

I) Vrgl. II, Brief 153. — Die Erwähnung der bevorstehenden Heirat der Schwester Ottilia (vrgl. II, Brief 163) lässt annehmen, dass es sich hier um die Rückkehr von dem Wiener Aufenthalt Vadians im Frühjahr 1519 handle. Dazu stimmt auch die Erwähnung der Rückkehr Melchiors von Watt nach St. Gallen, der am gleichen Datum des 6. März 1519 noch einen Brief von St. Gallen aus an Vadian nach Wien abgehen liess; vrgl. II, Brief 143. — 2) 14. März. — 3) Heiligmaier.

46.

# Johannes Doring 1) an Vadian.

XI 179.

Herisau. (1519?) Juli 5.

Entschuldigung, dass er an Vadian zu schreiben wage. Schenkt ihm die Briefe des Erasmus von Rotterdam.

> Ioannes Doringus Vadiano suo S. D.

Næ ego vehementer impudens, magne Vadiane, nostri sæculi Maro, qui doctum ipse indoctus meis ineruditis liberis onero et peronero citius quam exorno. Sed certo certius habeo, quæ est ipsius humanitas, μη χαλεπῶς ἔχει Vadianus ille meus hanc nostram sedulitatem; etiamsi uterque utrique ex æquo ignotus, immo a) uterque utrique notior, ut quam est b) (?) canibus non Delia, quidem argumentum aliquando faciunt. Erasmi Roterodami epistolæ mirum quam doctæ, quam elegantes, quam acutæ denique, hoc est vere Erasmicæ. Dono quidem in præsentia Vadiano meo. Sed en δῶρα δέ τοι δώσω ξεινήϊα πολλὰ καὶ ἐσθλά, ut est in Homeri illa Batrachomyomachia²). Vale. Herosoii, III Nonas Iulii.

a) "imo". - b) Am Rande nachgetragen und eingeklemmt.

Doringus unice tuus.

Magno viro Ioachimo Vadiano, omnium literarum principi, poetæ laureato ac oratori facundissimo, amico singulari.

1) Vrgl. I, Register. — Da sich in Vadians Bibliothek die Basler Ausgabe von "Aliquot Epistolæ Erasmi Roterodami" vom Januar 1518 vorfindet, darf wohl mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, dass Dörig ihm dieses, jetzt noch in der Stadtbibliothek vorhandene Exemplar geschenkt habe, und zwar doch eher im Sommer 1519, als 1518; denn die Bekanntschaft Dörigs mit Vadian scheint erst aus der Zeit zu datieren, als dieser wieder in St. Gallen lebte; Anfangs Juli 1518 aber konnte Vadian besten Falles erst seit wenigen Wochen dort angelangt sein. Dass er schon im Juni von Wien abreiste, geht doch mit Sicherheit aus Brief 127 hervor.

XI 180.

47.

## Johannes Doring<sup>1</sup>) an Vadian.

Herisau. (1519.) Juli 21.

Übersendung eines Hochzeitgedichtes.

Doringus Vadiano suo S. D. P.

Sive velis, sive nolis, boni facias oportet, benevolentiam, ne dicam licentiam nostram, Vadiane, Musarum meumque delicium, quod ultro nobis parteis sumpsimus gratulandi M(arthæ), novæ tuæ sponsæ, novo hymenæo; quem equidem ita te oblectare cupio, ut iam etiam magis tuus sit, quam meus, qui genuerim. Tonus a nobis nihil abludit; Dorius enim est; quandoquidem Doringus οὐ δύναται μαθεῖν, ἢν μὴ δωροδοκηστί, Vale. Herosoii, XI Calendas Augusti.

Doringi ad Vadianum Hymenæus.

Festum turba hymenæum age Candida Pegasidum, Diis et concelebrantibus Coniugiale epulum Grata voce chori strepent,
Dulcicanamque chelyma).
Miscet pocula dein puer
Phrygius, aureolis
Fundens iam latices simul
Nectareos cyathis.
Mox per replicitos choros
Innumeris choreïs,
Mox membra ad numerum cient
Castaliæ Veneres.
Dein donet Venus aurea
Munera coniugii,
Crispasque interea comas
Cingite Pierides

Sertis iam viridantibus,
Vertice Pegasio.
Porro pectora flammulis
Incita amabilibus.
Casto prosperat alite
Delicium Bromii.
Post ad connubia inclitabo
Aureolis soleïs
Ibunt numina Cypridis
Passibus innumeris,
Felices tamen et quibus
Candida coniugia
Obtingunt mediocribus
Muneribus Veneris.

### Τέλος.

Ioachimo Vadiano tum poetæ clarissimo, tum oratori facundissimo, amico incomparabili.

a) "chelim". — b) "inclyta".

1) Vrgl. I, Register. — Das Datum ergibt sich mit Sicherheit aus dem Thema des Briefs.

#### 48.

XI 35.

# Christoph Schappeler 1) an Vadian.

Memmingen. (1519. Juli?)

Besorgnisse vor der Pest.

Salutem et bene agere. Et alteras iamiam meas tue Humanitati transmisi; tuas attamen nec cepi<sup>a)</sup> litteras ullas, virorum amplissime, quibus vel ipsa, uti in frontem addixeris, amoris tui erga me, perinde consolationis gratissime scintillula recalesceret. At studio, ut fertur, dispari eundem sopiri, haud extingui coniecerim. Salvam me ducere vitam, qualem et tibi tuisque, a superis optarim semper; at vero anxiam, mestam, et te sciente sudoris assuetam te preterire nolui, quum et nostrorum condicio et rerum occupatio multiiuga non nihil fomenti itidem<sup>b)</sup> prestare solet. Hoc tu ipse olim e iudicio medico palam censuisti; illud vero hisce meis litteris aridis enodare petii. Nempe quatenus pestifera tela solum in nostrum paternum arcus dei expansus emisit, quin immo on omnem Svitie

regionem, ob peccatorum, proh dolore! dolenda merita: eatenus et in Memmingen atque totam fere provinciam, quibus anno superiore in significationem salubrem, ut ab eiusdem facie timorosi fugerent, datus est, passim evolatura formidandum est. Non enim querulosus scribo: suorum fratrum, nostrorum dico, vel specietenus sauciati socios se exhibuere compassionis, calore vitali suffocato, quod ipse hauserim plane; neque personarum altitonantem iustum fuisse acceptatorem, quis fidelium asseruerit unquam? Idcirco<sup>d)</sup> et adhuc manus ipsius extensa arcum tetendit, gladium vibravit. Populus tamen eius — o utinam eius et non Pharaonis mancipium occæcatume)! — nec reversus est ad percutientem, immo castigantem se, Dei iustam iram verendo seque ipsum emendando. Sed quos culpa oculos claudit, pœnaf) utcunque aperit, et fatuorum damno nos, si rationis compotes, sapientes fieri convenit. Sed ecce! Vocavit nos misellos dominus misericors ad fletum, planctum et cilicium, et ecce risus, gaudium, occidere vitulos, iugulare arietes, comedere carnes et bibere vinum et opus dei negligere salvificum, tenentes tympanum, citharam et lyram! ad sonitum organi gaudent; ventri suo, non deo servientes ad ima rapiuntur. Unde divitias bonitatis, longanimitatis et patientie eius contemnimus vesani, ignorantes, quoniam ipsius benignitas ad pœnitentiam nos adducit. Significamus autem duritiam et cor impenitens; thesaurisamus nobis iram in die ire etc. Ut quid nati, quid reparati? Perditio tua ex te, o Israel! Non volens iniquitatem deus; tu es. Omnis etenim, que sua, nemo, que Christi Iesu, querit. Statuere ferme omnes oculos suos declinare in terram. Inutiles facti sumus omnes. Non est, qui faciat bonum usque ad unum. Abundavit iniquitas, refriguit multorum charitas, exinanita fide abolita est promissio; et ut in versum dicam: Deum non timemus, patientissimum ultorem. Et rex quid tandem faciet? Malos utique male perdet. Hoc est, mi Ioachim, quo turbor, quo desudo, quo anxior, quo crucior, quo cum apostolo miser ego uror. Nisi ergo pænitentiam egerimus veram, incidemus in manus domini horrendas peribimusque omnes. Hoc visceretenus tecum lusi. Det deus optimus maximus pacem, que exsuperatg) omnem sensum.

Si quo pedem a loco nostro, peste ebuliente, alienare contingeret, locum nativum forsan felicem ocius accederem, quum loci mutatio, physicis h) astruentibus atque plebeis, plurimum conducat vitam scilicet inappretiabilem, si fas est, si domino placet, ad tempusculum redimendo, atque tuo in hoc sagace atque meorum expectans utar consilio. Tu vale, decus

unicum, omnesque fauste vivamus. Ad superos manus porrigam supplices. Christophori tui memor esto.

> Der schimpf will sich zu ernst schicken dringen; Ich besorg, wir mußen üwern rayen auch springen.

> > Confrater tuus integer

Christophorus Sertorius, Memmingensis concionator.

Magnifico viro domino Ioachimo Vadiano, Sanctigallensi doctori ac physicogo celebratissimo, domino ac confratri suo percolendo. S. Gallen.

- a) Hier, wie noch mehrfach, gänzlich unmotivierte Verwendung des geschwänzten "e". b) "ididem". c) "imo". d) "Iccirco". e) "e" für "œ". f) Geschwänztes "e" statt "œ". g) "exuperat". h) "phiscis, -co". "c" und "t" scheint Schappeler ganz willkürlich neben und für einarder zu verwenden.
- I) Nach der Klage am Eingang des Briefs: dass Schappeler auf wiederholte Schreiben an Vadian keine Antwort erhalten, muss dieser Brief doch n. 52 vorangesetzt werden. Vor den Juli 1519 kann er aber nicht fallen, weil die Pest erst um Pfingsten (12. Juni) in St. Gallen ausbrach. Das mündliche Versprechen, an Schappeler zu schreiben, wird ihm Vadian bei seiner zweiten Heimreise von Wien gegeben haben. Die deutschen Verse am Schlusse des Briefes sind wohl eher auf die drohende Pest, als mit Rohling (Die Reichsstadt Memmingen in der Zeit der evangelischen Volksbewegung, S. 77) auf den Beginn der reformatorischen Bewegung zu beziehen. Freilich kann es auffallen, dass Schappeler bei allfälligem Ausbruch der Pest in Memmingen nach St. Gallen überzusideln gedenkt, wo die Pest schon ausgebrochen war.

49.

XI 12.

# Andreas Eck 1) an Vadian.

(Krakau. 1519. August.)

Unterbringung des Christoph von Hinwil. Unterkunft bei Rudolf Agricola. Bericht über Verhandlungen mit Hektor von Watt, über den Krieg zwischen Polen und den Tartaren und über einen Besuch Konrads von Watt in Krakau.

S. Satis feliciter, humanissime domine doctor, Cracoviam ego cum Christophoro, D. Ioannis de Hinwil fratre germano, venimus, quem mihi ut filium commendaverat, ego ut filiuma amo. Operam damus, ut et puero domino probo provideatur, cum quo bonis moribus assuefiat. Scribo itaque ad dominum Hectorem, si ei pro necessariis olim pecuniis opus fuerit, accommodato det. Parenti ut reddat, scribe, et eidem me commendatum habeas. Ego filium commendatissimum habui. Sum ego apud D. Rhudolfum, qui me summo prosecutus est amore. «Ne sis sollicitus», dicit, «apud me manebis». Ego, utut possum me providere, ne ei sim difficilis, volo. Ceterum plus quam sollicitus in negotio tuo erga Hectorem fui, et (ut iussisti) obnixe precatus

sum, tecum aliquantulum humanius agat. Ille (scintillam genuini odii sub pectore condit, suspicor) propositum se et, quemadmodum tecum convenisset, animum mutare minus velle aiebat. Tandem me semel et iterum ad prandium invitatus est. Ego horam lætiorem<sup>d)</sup> expectans et que mihi opportunae), ut de negotio tuo verba facerem, videbaturf); multa itaque collocutus: «bene», inquit, «est; ego litteris certiorem eum, quid mihi animo sit, faciam». Scripsit itaque nescio quid. – Hoc te celare non possum, quinquies mille optimorum Polonorum ab immanissimis Tartaris profligatum (!) esse quotidieque Tartarorum manum augmentari et fortiorem fieri adversus expeditionem<sup>g)</sup> eorumdem Polonorum; nam et serenissimus rex Sigismundus se parat armis bellicis clavumque, ut est in adagio, clavo trudere conatur. Hec omnia ex domino Rudolfo copiosius accipies et elegantius<sup>g)</sup>. – 8 dies est, quo hec scripsi, quando frater tuus germanus D. Conradus salvus apud nos Cracovic fuit, quem Deus optimus maximus salvum diutissime velit, precor. Summa inter me et germanum tuum Benedictum amicitia, ut sua est humanitas, intercessit. Vale itaque, numen meum terrestre et dulce decus meum, et Andream tuum, ut integer est, integerrime ama. De nuptiis tuis et germane tue certiorem me facias, obnixe rogo.

Præstantissimo D. doctori Ioachimo Vadiano, poetæd) laureato et oratori clarissimo, apud Sanctum Gallum, domino suo observando.

a) "flium". — b) "accomodato". — c) Geschwänztes "e". — d) "e" für "æ". — e) "oportuna". — f) "illum adii", oder etwas Ähnliches ausgefallen. — g) "c" für "t".

1) Vrgl. II, Brief 153. - Für das Datum vrgl. II, Brief 165.

XI 7.

## 50.

### (1519. Juli.)

Ansichten eines Unbekannten über die Frage: ob ein Christ ohne Gefahr für sein Seelenheil bei Ausbruch der Pest sich entfernen und eine Luftveränderung vornehmen dürfe?

S. Egregie domine doctor, super quæstione a) hac: utrum christianus ingruente peste possit absque salutis anime periculo (infectis tamen prius maximopere provisis) paululum secedere ac mutare aerem, sententia mea admodum puerilis hæc est:

Primo: Præcipue et omnium maxime curandum, ut ægrotantes optima cura provideantur tam spiritalium quam corporalium personis ad hæc idoneis.

Secundo: Quum varie sint divisiones gratiarum<sup>b)</sup> in ædificationem

ecclesię c) datę, quarum qui si etiam non omnium particeps existit, nichilo secius d) tamen christianus censeri et haberi potest; ergo etc. 1)

Tertio: Etsi deus infinita sua potentia cuncta regat posueritque terminos, quos præterire nemo potest, præordinavit tamen multa conservande vite media, quæ negligere atque contemnere non solum tentatio<sup>b)</sup>, sed piaculum <sup>e)</sup> esset.

Ut cum quis audiens id Math. 6: «Considerate volucres cælif) etc.», continuo declinaret laborem, dicens: Quid laboraremus? cum dominus iusserit nos considerare volucres cœli, quos igitur citra laborem alit, et affirmavit insuper, nos pluris esse etc. Ecce etc.²)

Item cum quis id Iohannis 6 audiret ex Esaia: «Erunt omnes docibiles Dei», et ilicog) scripturas, sacramenta atque externum verbum contemneret, subiudicans: adeo doceat necessum est; quid ergo etc.<sup>3</sup>)

Hoc non consueverunt viri sancti ac timorati, ut Ezechias, 2 Reg. 19, qui cum rex Assyriorum h) excidium minaretur urbi Iherusalem, quamquam tam faustum a domino acceperat responsum: «rex Assyriorum h) non ingredietur urbem hanc » etc., non tamen oscitanter manibusque pressis expectavit voluntatem domini, etsi certus erat de ea, sed inito consilio cum principibus virisque fortissimis obturavit capita fontium, qui erant extra urbem, ædificavit quoque (agens industrie) omnem murum, qui fuerat dissipatus, et exstruxit i) turres desuper et forinsecus alterum instauravitque Mello in civitate David, et fecit universi generis armaturam et clipeos k) etc. Ecce etc. 4)

Sic etiam populus dei arma non contempsit, pro quo tamen dominus semper pugnaturus erat, Ex. 14, Iosue 23 et alibi, ut ps. 44: «In te inimicos nostros percutiemus, in nomine tuo conculcabimus insurgentes in nos; non enim in arcu meo sperabo et gladius meus non salvabit me etc.»: ecce etc. Sic etiam fidelis ægrotans utitur medicinis, Ecci. 38<sup>5</sup>).

Quarto: Sicut infirmorum præcipua habenda est cura, nec tamen interim negligi debet sanorum ratio, ne totum corpus periclitetur morbo tam contagioso etc.

Quinto: Quærens multorum salutem non temere se in quodlibet periculum absque necessitate ingerit, quemadmodum Christus non statim se dedit in manus odientium<sup>b)</sup>, sed quandoque se abscondit, quandoque secessit, ut etc., quia oportuerat eum prius prædicare aliis civitatibus et nondum venerat hora eius<sup>6</sup>).

Sic Paulus se per portam Dammasci demitti patitur<sup>1)</sup>, sic gaudet privilegiis Romanis, Act. 16 et 22, ob eam rem appellat Cæsarem, non certe, ut adeo horreret mortem, qui iam (sicut omnes fideles) mundo mortuus erat, sed ut diutius fratrum promoveret salutem, uti ad Philipp. 1 videre est, ubi Paulus dubius quasi sic inquit: «Quid eligam, sum nescius. Comprimor autem e duobus, desiderium habens, ut dissolvar et sim cum Christo longe multo melius, et quod permaneam in carne, quod magis necessarium est propter vos»; — nempe ut fratribus diutius ministraret prædicando, admonendo, exhortando, orando pro fratribus et id genus alia agendo in ædificationem ecclesię. Ecce propter fratres conducibilior erat vita, quam mors, quæ alias transitus est ad vitam; sed eligibilior m) in hiis omnibus et similibus charitatis regula adhibenda est, et non errabitur. Amen 7). Vale.

Iacobus 8) tuus a pedibus semper.

Unten auf der ersten Seite von Vadians Hand:

Vide de mortis contemptu cap. 5, 2 ad Corinth., quid gratia in quibusdam possit. Auf der zweiten Seite des beigehefteten leeren Blattes von Vadians Hand:

Avarus apud Euripidem:

Aut dives opto vivere aut pauper mori.

Bene moritur, quisquis moritur, dum lucrum facit.

Ceteris animantibus ipse deus arma dedit, ut cornua, ungues, morsus, aculeos, quibus vitam tuerentur. Homini consilium datum pro armis etc.

Videri possint ex tot hominum casu letitiam capere, velut Nero partem urbis a se accensam lætus spectabat, cum omnia flammis conciderent.

Ex Suetonio.

φιλαντροπία, μυσαντροπία (!).

Non pastores gregis, sed sectarii, qui gregem inscium ov(i)um ad lanienam perducant. Pro fuga: Salvabuntur, qui fugerint ex eis, Ezechiel 7.

Durchgestrichen: Christus fames et pestes futuras dixit, Math. 24, nimirum decretas afflictiones. At vero in fame quam sollicita sit charitas, ne proximo desit, scriptura n) testatur Act. VII et XI, et postulabit in iudicio adversus eos, qui esurientem non aluerunt. Putamus autem, idem non facturum in pestilentie afflictione, qui curam (?) servationis o) in ædificationem reliquit ec(c)lesiis. Et testetur (!) scriptura.. necessitatem illam, medicum honorandum 9).

a) Wo nicht geschwänztes "e", durchwegs "e" für "æ".—b) "c" für "t".—c) "eclesię".—d) "setus".— e) "pyaculum".—f) "ccli".—g) "illicc".—h) "Assiriorum".— i) "extruxit".—k) "clippeos".—l) "patitiur".—m) "eligibilior" über der Zeile.—n) Auslautend statt "a" ein durchgestrichenes "ę".—o) Die zwei letzten Worte unsicher; am ersten ist corrigiert worden.

<sup>1)</sup> Am Rande: "Ro. 12, I. Cor. 12, Eph. 4". — 2) Am Rande: "Math. 6". — 3) Am Rande: "Iois. 6, Esai. 54. — 4) Am Rande: "2 Reg. 19, 2 Chro. 32". — 5) Am Rande: "Ex. 14, Ios. 23, Ps. 44, Eccl. 38". — 6) Am Rande: "Iois. 8, 9, 10, 11, Lucas 4, Esa. 61". — 7) Am Rande: "Act. 9, Act. 16 et 22, Phillipp (!). 1. — 8) Unter den sonstigen Correspondenten Vadians aus der Pestzeit findet sich kein Jacobus, dem vorstehender Brief mit Wahrscheinlichkeit zugehalten werden könnte. Am nächsten liegt die Annahme, dass Vadian bei Ausbruch der Pest im Sommer 1519 sich bei einem befreundeten Theologen dar-

über Rats erholt habe: ob er mit gutem Gewissen St. Gallen verlassen dürfe? was dann bekanntlich geschehen ist. Wie lebhaft ihn selbst die Frage beschäftigt hat, geht aus seinen eigenhändigen Zusätzen hervor. Aus Brief II, 163 und 164 ersieht man übrigens, dass Vadian krank war, als er St. Gallen verliess. Es dürfte daher in der Überschrift zu vorstehendem Briefe vielleicht geschrieben werden: "bei einem Anfall der Pest", statt "bei Ausbruch". — 9) Ecclesiasticus cap. 38, v. 1.

5 I.

XI 176.

## Johannes Doring 1) an Vadian.

(1519?) August 10.

Ersucht Vadian, den Hippokrates einem Freunde zu leihen.

Doringus Vadiano suo

S. D.

Quid te velim, mi Vadiane iucundissime, epistola mea ruditer indicat aut ineptiter magis. Certe qui amicum iam agas, si unquam amicum agis, et Doringo tuo morem iamiam agas. Id feceris, quando homini et amico meo Hippocratem<sup>a)</sup> præstes, amicus et peramicus. Neque est, qui non præmium accipias, cum in his omnibus, tum in aliis maxime. Me, ut facis, ama. Vale. Herosoiæ, quarto Idus Augusti.

Doringus tui studiossissimus.

Vadiano meo.

a) "Hyppocratem".

1) Vrgl. II, Register. — Nach Brief n. 154 beschäftigte sich Dörig selbst im Juni 1519 mit Hippokrates. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass vorstehendes Briefchen in eben diesem Jahre geschrieben sei. Dagegen scheint allerdings die Form "Herosoiæ" im Datum zu sprechen, die in den datierten Briefen Dörings erst von 1521 an statt des früheren "Herosoii" gebräuchlich wird.

52.

XI 34.

## Christoph Schappeler 1) an Vadian.

Memmingen. (1519. August?)

Dank für empfangene Briefe und für die Förderung zweier nach Wien abgereister Schüler. Freude über die bevorstehende Heirat der Ottilia von Watt mit Bartholome Steck und die Verlobung Vadians. Bericht über das Auftreten des Dr. Johann Eck gegen Luther und Bodenstein.

In Christo salutem. Quas superioribus diebus ad me tradidisti litteras perhumanas, celebratissime Vadiane, cepi gratissimus. Ubi et pellegens tuam tam splendidam tamque<sup>a)</sup> copiosam tuę somnolentię autve potius invitę negligentię causationem et tuum in me indignum repetens<sup>b)</sup> sincerum affectum, non potui non tamen in te iuste non succendi; immo litteris primum visis, calore alioquin iusto sedato, gratias tuę Humanitati iucun-

dissimas sedulo referre. Tam etenim tuis nunc eisdem litteris Christophorum gratum, quam reddidisti prius doloris impatientem. Sed quid, mi Ioachime, preclare inter nos gerende amicitie notulam pre te fers integram, qua mutui aditus, familiaritatis, denique laborum tuorum clarissimorum, non, ut ipse scribis, ineptiarum, posthabito spatii itinerarii intervallo, me aliquando participem effici contendis? Cuius equidem officii et ego, salvis viribus minusculis, neutiquam immemor ero. Quo autem officiorum iure tue et in me et meam amitam Barbaram Cocariam vigilantie domi habite, immo manuductionis, ast fidissime promotionis tirunculis meis ambobus ad palestram litterariam Viennensem<sup>c)</sup> profectis porrecte astrictus sim, me haud preterit. Reddam interim absens pro ea ipsa pientissimo deo, qualia valuero, vota diutina. Ne attamen, vir integerrime, quasi alienus tuam, quam a tergo tuis instruxisti d) litteris, affinitatis, perinde optatissime inter nos attinentie supputationem, quam te eandem propediem consummandame) per nostrates nobis ambobus iunctos in ediculis nostris hilari fronte perceperim, silentio preterire videar, calamo f) mihi profusiore, quantumvis arido, opus foret. Quid non optati quidve non boni dii immortales suis non munificentissime supplicibus contulere? Etenim, ut paucis ludam, ultra quam unquam optarim, vota me uberrime hoc felici auspicio fovere. Quod rerum omnium largitor optimus in ambos Otiliam ac Bartholomeum illic incepit, idem misericors ad metamg) perficiat beatam. Sed nec bonitate (?) h) perfusus cordis iubilo, quo itidem i) et tecum contigisse pariformiter. O, quid ab eisdem institoribus hauserim: utpote matrimonii ius iniquum, quid scribo! inquietum iniisse perinde, o studiosorum omnium decus, te navigasse. At tibi uti nauclero et dii superique omnes — Muse surdescent —, iugi ac prospero occurrant statu adque patrię verę litusk) te tuosque successores velo deducant erecto, fidelis imprecor. — Que penes nos rerum ventilantur nova, Sanctigallenses non olfacere haud arbitror. Et hunc passim notatum temerarium, ut fertur, altercatorem seu elocutorem<sup>m)</sup>, doctorem Ioannem Eckium, alioquin mihi probe notum, Leiptzigk nuncnunc veritatis scholastice discutiende in suos (sicuti scribit) æmulosn), presertim Martinum Lutherum ac Andream Bodenstain, theologie professores, causam agitantem, tuam Humanitatem latere nolui. Pharisæorum gentiliumque dii noctem somniantes faxint! Ad contentiones et vanissimas ostentationes, non doctrine, suspicor, morumque edificationem, he ipsorum garrulationes vehementer conferre censentur. Transeat homo antiquus viam suam. Vale tu, doctor probatissime, et tui omnes (in) evum, et tuum alterum confratrem Christophorum amore amplectito sincero. Memmingæo, e museolo nostro!

Dominos Gasparem Rainsperger, parrhetianum apud S. Laurentium, magistrum Hermannum Miles, decanum, cum ipsorum contribulibus sacris nomine meo omnes salvos habeto.

# Tuus, ut optas, Christophorus Sertorius, Sanctigallensis.

Amplissimo viro domino Ioachimo Vadiano, Sanctigallensi, doctori ac physicop) celeberrimo, domino perinde confratri suo amicissimo.

a) "tanque". — b) "reppetens". — c) "Vinen" mit Abkürzungsstrich. — d) "instruisti". — e) "consumandam". — f) "chalamo". — g) "metham". — h) "b" mit hochgeschriebenem "oie" oder "ore". — i) "ididem". — k) "littus". — l) "olefacere". — m) "eloquutorem". — n) "emulos". — o) "Memminge". — p) "phisico". — "c" und "t", sowie geschwänztes und ungeschwänztes "e" sind häufig nicht zu unterscheiden und scheinen ganz beliebig für einander gesetzt sein.

1) Das Datum dieses Schreibens ergibt sich mit annähernder Sicherheit aus der Erwähnung der Heiraten des Bartholome Steck mit Vadians Schwester Ottilia und Vadians selbst; vrgl. Brief n. 163, II, 240. Kaspar Rainsberger, der Pfarrer zu St. Laurenz, starb noch im gleichen Jahre an der Pest; s. Frid. Sichers Chronik, St. Gall. Mittlgn. XX. 182.

53.

XI 20.

## Rudolf Agricola 1) an Vadian.

(Krakau. 1519. August | September?)

Bewerbung um die Pfründe in Jonswil.

Benedictus, frater tuus, quando de statu meo inter nos commentabamur, multa de quodam beneficio in Iunschwil narravit, quod frater matris tue haberet et is quidem doctor Talman, multis confossus vulneribus, egre vitam ageret, licet viventem deum tester, non esse me alterius mortis cupitorem: is, inquam, ut Benedictus aiebat, amenissimum locum et iucundam sedem, largis annuatim proventibus accedentibus, haberet. Proinde sis memor, et tibi et michi consule. Volo enim vicinus esse tuus, ut, si omnipotens deus prolem tibi concesserit, aliquando me et possessiones meas intervisas, atque etiam ut mutuo philosophari possimus. In hoc propositum et verba iuravi nec sententiam mutabo. Si mihi provideris, tibi et tuis consultum erit. Amo enim te, ut scis, ex corde; igitur mei coram abbate recordaberis.

Clarissimo viro Ioachimo Vadiano, poetę et medico, fautori charissimo.

1) Vrgl. I, Brief 10. — Die Pfründen Anton Talmanns scheinen nach dem Briefe Melchiors von Watt vom 18. November 1519 im Herbst dieses Jahres ledig geworden zu sein; s. II, Brief 175, Mittlgn. XXV. 257. Man wird daher den vorstehenden Brief etwa in den August oder September 1519 setzen dürfen; vrgl. auch die stets wiederholten Bitten Agricolas um die Verwendung Vadians beim Abt von St. Gallen in den Briefen 142, 145, 150 und 165 vom Februar, April, Juni und August 1519.

XI 292.

54.

## Johann Jakob a Liliis 1) an Vadian.

Paris. (1519.) October 7.

Übersendung des versprochenen Schweizerdegens.

Ioannes Iacobus a Liliis, Lucernus, Ioachimo Vadiano, præceptori suo, salutem.

Accipe hilari fronte, doctissime Vadiane, xeniolum hoc, minime tuis in me meritis paria faciens — neque hoc tantillo venor —, sed utcunque benevolentiam ac observantiam meam erga te contestans. Quid? Tamen cavilletur quispiam homini literato cum gladio — Minervæ suem! — non sine causa, ut qui iam patriæ diis auspicibus præclaro<sup>a)</sup> matrimonio, quo nec gratius nec lætius quicquam hoc temporis mihi accidere potuisset, devinctus et oppignoratus, non minus armis et manu, quam consilio ac prudentia adiuvare ac consulere necessum habeas. Optime vale, eximium patriæ decus, ac me, quo nec amantior nec observantior tui quisquam est, tua auctoritate commendes. Parisiis.

Festinato, Nonis Octobris.

Carissimo ac undecunque doctissimo Ioachimo Vadiano, præceptori suo, Tiguri agenti.

a) "e" für "æ".

1) Vrgl. ob. Brief 40, nach dem sich auch das Datum des vorliegenden ergänzen lässt.

XI 209.

55.

## Johannes Alexander Brassicanus 1) an Vadian.

(Vor dem 7. Februar 1520.)

Lobeserhebung in Distichen und Bitte um Antwort.

Viro undecunque docto D. Ioachimo Vadiano suo Brassicanus.

Te talem ostendunt tua candida scripta poetam, Qualem non posset carpere Momus atrox. Te talem historicum tua commentaria monstrant,
Ferret Aristarchi qui quoque puncta gravis.
Rhetora te talem Is e i docet oris acervus,
Nestoreos quales novimus isse favos.
Te tantum humanum docti super æthera clamant,
Quantum illi toto pectore amare queant.
Brassica ubique tuas dotes, Vadiane diserte,
Miratur. Dignas, quæso<sup>a)</sup>, repone vices.

Doctissime vir, nihil est, quod aliud petam, quam quod me literis tuis resalutes. Scripsi nuper ad te prorsa epistola. Mirifice gaudeo, si reddita, non quod docta, sed quod amicitiç<sup>b)</sup> conciliatricem volui. Vale et responde cum Fabro.

Clarissimo viro D. Ioachimo Vadiano, domino atque amico precipuo. Apud S. Gallum.

a) "e" für "æ". — b) "c" für "t".

I) Vrgl. II, Brief 181, aus dem sich auch das annähernde Datum ergibt unter der doch sehr wahrscheinlichen Voraussetzung, dass unter den dort erwähnten "Briefen im elegischen Versmass geschrieben" die vorstehenden Distichen gemeint seien.

56.

XII 269.

## Ulrich Fabri 1) an Vadian.

Wien. (1520.) April 17.

Entschuldigung seines Schreibens und Bitte um einen Brief.

S. p. Stupore forsan insolito animum tuum, vir humanissime, meę afficiunt literę, quod hactenus nihil tale fecerim, uti iam nunc ausus sum. Tacui, fateor, quippe talem alloqui virum, nisi summa necessitate vel cogente numine, fas a) esse duxi, præsertim hiis meis ineptiis seu garrulitate obstupera b, perinde atque anser inter olores ipse clamitans. Melius etiam vel in universum tacere ac digitis labra constringere iamnunc videretur. At quia post hoc diuturnum silentium non usquequaque mihi ipsi obtemperare potui, quin ineptire prorsus constitui, ea potissimum causa, quo tuam provocem Minervam, si saltem infimus literarum antistitem atque antesignanum ad scribendum aliquando debet potestve inducere; mihi quidem nihil iucundius, nihil gratius, nihil denique, quod plus me delectaret, hoc tempore tuis literulis accidere posset. Plurimum igitur tuam precor Excellentiam, ne amplius me hac animi iucunditate privet. At nihil habeo, forsitan inquis. Quid? hoc ipsum mihi satis erit scribere:

nihil habeo. De aliis rebus iam non est, quod scribas, præ nimia earum copia. Amici tui recte valent; bene nobiscum agitur Viennæ; principis adventum omnes avide expectant. Vale, decus literarum politiorisque studii quasi unice amator. Ex ędibus nostris Viennę. Datum 15 Kalendas Maii.

M. *Udalricus Fabri*, tuum deditissimum mancipium.

Præstantissimo viro Ioachimo Vadiano, poetę ac oratori coronato, saluberrimę pręterea medicinę doctori, amico et fautori singulari.

- a) "phas". Der Sinn verlangt "nefas". b) Wohl für "obstupenda" verschrieben.
- 1) Von dem angeblich aus Torberg im Kanton Bern gebürtigen Humanisten und Mediciner *Ulrich Fabri* (s. über ihn Aschbach II, 312—315) sind zwei Briefe vorhanden. Der vorstehende wurde zuerst geschrieben und darf mit grösster Wahrscheinlichkeit in das Jahr 1520 gesetzt werden, da er offenbar nicht in den ersten Tagen nach der zweiten Abreise Vadians von Wien April 1519 abgegangen ist.

XI 268.

57.

## Johannes von Hinwil<sup>1</sup>) an Vadian.

(Wien. 1520. April 21.)

Allgemeine Complimente und Entschuldigung, dass er eine aus Bürgschaft entstandene Schuld noch nicht bezahlen konnte.

Ioannes de Hinwil, Duranus, Ioachimo Vadiano, Gallensi, poete laureato<sup>a)</sup> et oratori facundissimo, artium et medicinæ<sup>b)</sup> doctori, præceptori suo colendo, S. D.

Constat, præceptor colendissime, ut in eos non minus grati simus, quorum præceptis, consiliis et auxiliis utimur, quam in hos, a quibus prognati sumus. Sed cum tu a primis annis in id tuum animum applicaveris, ut ceteris, quos tum pares habebas, cum moribus, tum etiam, quod præcipuum inter mortales ducitur, doctrina antecelleres, quod cum felicie omine adeo plene assecutus es, ut omnes tua doctrina adeo præcellas, ut non solum parem non habeas, verum etiam cum ipsis diis cum ingenii tui subtilitate disceptare videaris, quod talem te virum reddidit, ut non exstet do, qui non aliquid laudis tue perceperit. Quæ fama cum et meas (ut omnium) aures attigerit, subito, nullo prius habito consilio, ex Alpinis rupibus me surripui et te in longinquis regionibus degentem accessi, ubi te præceptore illud Sallustianum odictum: Omnes homines, qui sese student

ceterisc) præstare animantibus, summa ope niti decet, ne vitam silentio transigant<sup>2</sup>), vigili studio pro parte adimplere proposui. In qua re tu mihi fidi præceptoris officium<sup>f)</sup> exhibuisti et adhuc exhibes, præsertim cum tuam humanitatem multis sæpe quæstionibus ad fastidium usque, frequenti sciscitatione aures tuas obtunderim. Tu tamen, ut soles, semper copiosius ultra quam petitum respondisti. Egisti quoque erga me, quæ non præceptoris, sed parentis sunt, ut cum quippiam nummorum tibi suppeditaret, eosdem mihi partire et in mutuum dare numquam recusasti, et demum, quod maximum est, pro debitis meis contra creditorem sponte fideiussorem te esse promisisti et in promisso adhuc manes. Pro quibus singulis nec tibi neque tuis a me aut a meis satisfieri haud potest, cum tibi inprimis pro præceptis et documentis, quibus me fidelissime, ut omnibus assuetus es, instruxisti, minimum promererigi non possim, tum etiam pro debito, quod tibi ex mutuo dato teneor (tamen brevi una cum ceteroc) solvam), recompensatio aliquantula vix fieri potest; demum pro fideiussione, qua meo nomine teneris, talionem reddere haud queo. Attamen qualem in te geram animum, optime noscis. Cum eum tibi tuisque benefaventem numquam occultaverim, sed aperta fronte ostenderim, possim forsan ingratus abs te censeri aut tanta rusticitate obsitus videri, ut benefacta agnoscere non velim. Quod minime tibi de me persuadere debes propterea, quod minus te frequento et accedo; sed causa est, quod pecuniam h, quam tibi pro certo dare promisi, minus præstaverim(!); non tamen mea culpa; quoniam summam, quam mercator mihi ex iussu patris præstare debuerat, nondum dedit. Qua de re timore et quadam insigni verecundia captus te, nisi præsentes habeam nummos, accedere non audeo. Scias tamen, me in ea re quottidie occupatum esse et summa diligentia in id intentum, ut, quam brevissime potero, te ceterosque contentos reddam. Quam ob rem, præceptor colende, ne id, quod ex timore et nimia verecundia contingit, in aliam partem suscipere aut ex aliis, id tibi persuadere volentes, non admittere velis, plurimum rogo, et me Ioannem non alium absentem, præsentem alium esse æstima; sed talem, qui tibi non fucata amicitia præ oculis i) appareat (ut quidam in consuetudine habent), et qui simplici sinceritate integram suam amicitiam ubicumque firme in te ponit. Tandem firmiter id de me tibi persuadeas volo, me omnia, quæ probi ac grati suntk) discipuli, semper erga te, præceptorem meum, facturum. Vale et Ioannem tuum a pristino amore non exclude. In his ineptiis meis Aristarchum adhibe. Iterum vale. Datum in profesto dedicationis Prædicatorum.

Ioannes de Hinwil, tibi deditissimus.

Præstanti viro I o a c h i m o V a d i a n o, artium et medicinæ doctori, præceptori suo apprime colendo he litteræ præstentur.

a) "lauraato". — b) Durchgehends "e" für "æ", soweit nicht "ę". — c) Geschwänztes "e" in der Stammsilbe. — d) "extet". — e) "Salustinanum". — f) "t" für "c". — g) "promeri". — h) "peccuniam". — i) "occulis". — k) "suntt".

1) Vrgl. I, Brief 47. — Unter der "dedicatio Prædicatorum" ist wohl ohne Zweifel die Kirchweih der Dominicaner zu Wien — der Sonntag Misericordia Domini oder zweite Sonntag nach Ostern — zu verstehen (s. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters etc. I, 158). Das Datum des vorstehenden Briefs kann daher auf den 7. Mai 1519 angesetzt werden. Da wäre es aber doch im höchsten Grade auffallend, dass in ihm der kurz vorher erfolgten Abreise Vadians von Wien mit keinem Worte und nicht mit der leisesten Anspielung gedacht wird. Wir bringen ihn daher lieber in Verbindung mit dem Briefe Hinwilers vom 29. Juli 1520 — II, Brief 204 — und setzen ihn auf den 21. April 1520 an. — 2) Sallustius, De Catil. coniur. c. 1.

XI 115.

58.

## Melchior von Watt 1) an Vadian.

(Rom. 1520. Januar 27. bis Mai 21.)

Bitte um Verwendung zu seinen Gunsten in Constanz.

Ecce charissime frater, dum occludo has litteras priores, tuo nunc nomine signatas, vocat me dominus doctor Caspar, et, quemadmodum inter procuratores in processu huius meæ expeditionis<sup>a)</sup> reservati tui (?) Anthoniique Talman, avunculi Neroniani, (tu audis) nullam mentionem fecerit, declarat et mandat, ut ad te scribam, ut, si forte ex aliquo privato negotio<sup>a)</sup> aut propter me ipsum Constantiam<sup>a)</sup> adire statueris, eos ipsos procuratores meos, quos dominus doctor mihi ascripsit et mandatum in scriptis pontificis monet, adire dignareris sive litteris obsecrareris quam citissime, quo, quicquid id onerisb) esset, propter te totiusquea) familiæc) nomine libenter et citra nausiam<sup>d)</sup> suscipere eorum clarissimæ Dominationes velint; futurum quoque forsan, ut meam gratitudinem meorumque, ut optime noscis, quandoque sentiante). Adde, quod viro tibi doctissimo nec etiama) absurdum foret, ad episcopum quicquam scribere interim, dum ad vicarium suum Raphaelem que Regium vel versu vel prosa luderes, pro () litterarum tenore. Quodcunque præterquam in summo (?), dummodo (?) cum cura 20, sine cura 15 marcas argenti non transcendat, vacaverit, scribe vel patri loquere, precor, sine dilatione a), pro iure suo accipiat, ducibus te et procuratoribus. Si sit exponendum quicquam, exponatur;

redibit enim hoc; — si minus, bene erit. Augebit itaque hoc cum aliis occasionem petendi Constantiam. Mone omnino patrem, quod ad procuratores scribat tecum. Volunt, ut scis, homines rogari. Vale. — Procuratores sunt Ioannes Pletz, decanus Constantiensisa, Ludovicus Köll, canonicus apud S. Ioannem, quo mea bulla tendit, ut ita loquar, ad capituli propositique, qui meus dominus doctor Caspar est, collationema, dominus Ludovicus Contratte et doctor Matheus Rotenberg, consanguineusg) domini doctoris Casparis. Quæresd) tu ultra, quales sint etc. Vale iterum et domino doctori Caspari meo nomine gratus sis. Homo est, quod in prioribus litteris omisi, lectissimus et musices studiosissimus.

## M(elchior) Vadianus, tuus frater.

Doctori Ioachimo Vadiano, charissimo fratri, in manus.

a)  $n^{c^{ii}}$  für  $n^{t^{ii}}$ . — b)  $n^{ii}$  honeris". — c)  $n^{e^{ii}}$  für  $n^{e^{ii}}$ . — d)  $n^{ii}$  nausim". — e)  $n^{e^{ii}}$  sensiant". — f) Trotz anlautender Majuskel mit den zwei folgenden Worten doch eher zum vorhergehenden, als zum nachfolgenden Satz zu ziehen. — g)  $n^{e^{ii}}$  nachfolgenden Satz zu ziehen. — g)  $n^{e^{ii}}$  nachfolgenden Satz zu ziehen. — g)  $n^{e^{ii}}$ 

1) Vrgl. I, Register. — Der Dank am Anfang von Brief 193 für einen Besuch Vadians in Constanz lässt den vorstehenden Brief in die Zeit zwischen Brief 180 und 193 setzen, wenn wir nicht geradezu einen Nachtrag zu Brief 180 in ihm zu sehen haben.

59.

XI 178.

# Johannes Doring 1) an Vadian.

Herisau. (1520.) Juni 5.

Bitte um Empfehlung einer Schrift.

## Doringus Vadiano

S. D.

Sive istuc nimium est, optime Vadiane, sive arrogantius: certe perquam velim, et tuum calculum accedere meis hisce de variis commentatiunculis; sic enim lectori sane placere, si alias condicione<sup>a)</sup> parum commendantur; ut satis fuerit etiam, ubi seorsim Cratandro saltem commendes. Vale. Herosoii, Nonis Iunii.

Doringus unice tuus.

V a diano, et poetæ et oratori longe facundissimo, amico incomparabili.

a) "conditione".

1) Vrgl. II, Register. — Die "commentatiuncula", die dem Basler Buchdrucker Kratander empfohlen werden sollten, sind vermutlich die Schrift Dörigs, die nach n. 222 im October 1520 noch als "fetura infecta" bei ihm lag und überhaupt schwerlich zum Druck gekommen ist.

XI 218.

60.

## Johannes Singrenius 1) an Vadian.

Wien. (1520.) Juni 17.

Bitte, die zweite Auflage des Pomponius wieder bei ihm drucken zu lassen. Bisher vereitelte Übersendung des Solinus. Mahnung an eine Schuld. Todesfälle an der Pest.

S. P. Freuntlichen grueß. Lieber her doctor, ewer und ewer hausfrawen gesundt hort ich alzeit gern. Wist, lieber her doctor, das ich verloren hab meinen sun den Ioannes, dem Got gnad, und vil anstoß gehabt hab das jar herumb. Got wel alle ding zum pesten schicken. Item ich hab verstanden und habt mir geschriben, das der Lucas sol trucken den Pomponium. Wer mein pit und beger an euch, das ich den trucken mocht; wan als ir wist, das ich von erst vil müe und arbait hab gehabt und ain andern den weg gemacht. Ir mogt noch zua Wienn guet lewt haben, die auff die correctur schawtten, und dem Lucasen darvon schreiben, das ir mir von erst verhaissen habt, ich sol in widerumb trucken. Darumb pit euch freuntlich: wellet fleiß ankeren. - Des Solinus halben solt ir wissen, das ich euch den langst hiet gern geschickt; und von der zeit, das ausgetruckt ist worden, hat alben der von Hinwol(!) gesagt, er wöl in nemen und einslagen, und ist piß auff die stundt nie geschehen. Auch hab ich den Kobler petten: hat gesagt, er mug nit füren zu a) röß. Und also han ich für und für; wan ich mocht schicken, so wolt ich euch von stundan schicken. Mein her doctor: des gelt halben, des ir mir per resto noch pleibt, dorfft ich woll, als ich euch vormols geschriben hab. Ich hab mich in grosse schuld gestossen; den werzeug kaufft Wintterburgs seliger umb 700 fl. Waiß nit, wan ich wirt bezallen mugen. Got der her geb glück! Ich fürcht nur ain sterben; wan es gen seltzam kranchait umb. Ewer lantzman der pfarrer von Sandt Quirein ist gestorben dominica trinitatis; der Sweitzer korher gestorben 6. Junii; der Resch korher gestorben in Majo; der doctor Petter Tanhawser, der Lensch korher; her Cristan in der cantrey ist am 12 tag Junii gesundt und todt gewesen in ainer stundt. Got wol uns all behuetten. Nit mer. Gruest mir ewer unbekante hausfrawen und schreibt mir schier wider.

Ioannes Singrenius, impressor Viennensis.

Dem hochgelertten herrn herrn doctor Ioachim von Watt zu<sup>a)</sup> Sandt Gallen sol der brieff in sein handt. 17. Iunii.  Vrgl. Register I. — 2) Vielmehr April; vrgl. I, Brief 187, II, 274. Das Datum lässt sich nach den Briefen II, n. 172 u. 204 mit Sicherheit durch das Jahr 1520 ergänzen.

61.

XI 199.

## Johannes Appenzeller 1) an Vadian.

(Wien. 1520.) Juni 19.

Lob Vadians als Gelehrten und Lehrers. Neuigkeiten aus Wien. Entschuldigung seiner rohen Latinität.

Salvus sis, mi colendissime preceptor. Non potui equidem, vir prestantissime, qui plus quam duos iam annos aliena sub ferula litteris incubui, te virum omni doctrinarum genere absolutissimum humidis lapsantibusque verbulis non accedere, licet amor innatus id quam sæpissime a) vel admonere vel extorquere videbatur, plus tamen tue innitens humanitati, quam mee tenere iuventutis experientie; cum enim cogito atque animulo meo impensius revolvo, te fida ac sedula omnigenarum artium eruditione nullo non die discipulos tuos inexpertos ac subrusticos instruxisse, et ubertatem sapientiamque virtutum et tuam admirabilem eloquentiam, qua mirifice exundas, quam familiariter eis communicasse, cuius rei gravis tua laudatissimarum artium instructio ac laudabilis vitę innocentis gubernatio, que discipulis admodum officiose exhibuisti, et humanitati tue incredibilem apud omnes homines existimationem concitant et testes sunt quam locupletissimi. Nam quam multos spectatæa) virtutis discipulos recensere possem, qui ex tuo litterario ludo, tanquam ex equo Troiano exsiluerunt b), quorum eloquentia cum præexcellenti tua facundia, que vel mediocriter doctis divulgatissima est, longe in posterum prospiciat! Quare, excellentissime vir ac præceptor a) humanissime, ne tuæ a) auctoritatis c) excellentia omnia, que extremo quodammodo<sup>d)</sup> mihi labore communicasti<sup>d)</sup>, sine incremento esse existimet aut penitus operam simul atque industriam perdidisse exanclasseque intelligat, ne vel ego pro summod) beneficiod) summume) ingratitudini maleficium remetiar: hanc arduam sublimemque scribendi provinciam subivi, que expedita indigeret latinitate, ut qui gratissimos tuos mihi labores atque studium indefessum, quod meo honori nunquam defuit, præstantioribus a) officiis superare non possum, paribus saltem æquare a) mihi perquam gratum esset. Sed ne stridula atque subagresti voce plus equo prolixior sim aut tuæa) nativæa) benignitati, qua plurimum polles, molestiam afferre videar arundine inculta, finem imponam. Hoc tamen minus forte

humanitati tuæ a) gratum silentio haud præterire possum, quod quidam cathedralis ecclesiæ<sup>a)</sup> S. Stephani canonicus, N. Schwitzer nomine, ex humanis cessit, cuius anima deo vivat. Insuper magister N. Heutli, qui loco veri cancellarii vicariam operam gymnasio Viennensi administravit, et magister N. Zeus, viri de duodecimvirorum collegio, in canonicorum album suscepti sunt. Præterea Vulcani festa die 13. Iunii in honorem et adventum incliti Romanorum regis quam honorifice splendissimeque celebrata sunt. Sed quid hec tibi et alia commemoro, quorum forte ignarus non es? Quare, amplissime vir ac colendissime præceptora), tuam eximiam bonitatem enixius rogo, ut hanc agrestem, insulsam et incoctam scedulam, que cruda latinitate dispalatim congesta est, animo tuo mitissimo sumas; mea enim Minerva non in Hymetto f) monte, sed in crasso aere depasta est. Et si quid minus bene elaboratum extricatumque esset, quod benignas tuas aures offenderet, surdo aure et dissimulanter præterlabere sinas eoque animo, quo ego scripsi, rem libres, supplex<sup>g)</sup> rogo, obsecroque commendatum<sup>d)</sup> me habeas. Vale et Arganthoniacos vivas feliciter annos. Datum 19 die Iunii. Ioannes Appenzeller,

tuus discipulus.

Ioannes de Hinwil, homo nobilis prosapię, et Ambrosius Eigen, magnę spei adolescens, tibi bene precantur.

Eruditissimo viro Ioachimo Vadiano, sacrę medicinę doctori, pręceptori ac patrono suo singulari.

a) "e" für "æ". — b) "exilierunt". — c) "autoritatis". — d) Ein "m" statt zwei. — e) "t" für "c". — f) "Hymeto". — g) "suplex".

I) Von Johannes Appenzeller ist nur dieser eine Brief vorhanden. Zu dem Datum vergleiche den vorhergehenden Brief, in dem ebenfalls der Tod des Chorherrn Schweizer erwähnt ist.

62.

II 238b.

# Johannes Ager 1) an Vadian.

Zürich. 1520. Juni 19.

Befriedigung über die Bemühungen des Cardinals Schinner für Vadians Bruder. Zusammenkunft des Kaisers mit dem König von England. Rückkehr des Kaisers in die Niederlande und sein Begehren an die Tagsatzung, Boten dahin zu schicken.

Egregie domine doctor. Accepi literas Dominationis a) vestræ b), ex quibus intelligo, promotiones a) reverendissimi domini cardinalis Sedunensis fratri vestro in curia plurimum profuisse 2); quod lubenter audio, quia omnem diligentiam cum sua Dominationea) intuitu Dominationisa) vestræ ad-

hibui, ut res ad optata perveniret. Ulterius Dominationia) vestræ præterire nolo, ut indubie nunc etiama) fama apud nos volat, quod sacratissima Cæsarea et Catholica Maiestas vicesima sexta mensis Maii præteriti in Ang. liam, in quodam portu Santwickh vocatus (!), cum omni sua comitiva applicuit c), ubi a serenissimo rege Angliæ et uxore sua, etiam omnibus proceribus et provincialibus d) et incolis terræ Angliæ honorificentissime exceptus fuit et triduo cum sua Maiestate Anglica in civitate Cantuariensi morata fuit; ubi magnæ solemnitatese, lætitiæ, gaudia et festa celebrata inter eos fuere. Et tandem iterum sua Maiestas Catholica cum sua comitiva vicesima nona mensis præteriti ex Anglia discessit et prima Iunii huius cum omnibus suis classibus, quæ in magna copia fuerunt, salvis omnibus ad proprias hereditarias provincias<sup>f)</sup> in Selanndria in quodam portu et civitate nominata Flussingen traiecit et applicuit c) et per proximum cum omnibus suis comitivis versus Gandaganem ad comitatum Flandriam (se) recepit, ubi a fratre suo et domina serenissima Margaretha et a proceribus et nobilibus et incolis provinciarum inferiarum, qui eo in loco suam Maiestatem exspectaruntg), sine dubio cum magnis triumphis et honoribus, ut mos eorum est, exceptus etiam fuit. De quibus omnibus certissimas literas et postas a sua Maiestate accepi, et vera et non ficta sunt, quæ firmiter credere debetis. Et commendo me Dominationia) vestræ. Ex Turego, XIX mensis Iunii, anno etc. XX<sup>o 3)</sup>.

Iohannes Ager, secretarius Cæsareus.

Maiestas Catholica in ista dieta requisivit Helvetios, ut suos oratores ad partes inferiores ad suam Maiestatem mitterent. An in id consentient vel ne, scire non possum, quia reportabant ad suos superiores; sed illa adhuc occulta sunt.

Egregio ac præstanti viro domino Ioachino Vadiano, artium et medicinæ doctori etc., domino suo plurimum observando.

a) "c" für "t". — b) Durchgehends "e" für "æ". — c) "aplicuit". — d) "profunc-". — e) "solempnitates". — f) "prof-". — g) "expectarunt".

1) Vrgl. II, Brief 190. — 2) Vrgl. II, Brief 193. — 3) Das Datum wurde bei Zusammenstellung der Briefe irrtümlich "XXV" gelesen und der Brief zum Jahre 1525 eingereiht.

XI 293.

63.

## Ulrich Fabri 1) an Vadian.

Wien. (1520.) Juli 30.

Klage, dass ihm keine Briefe von Vadian zukommen, und Bitte um solche.

Ioachimo Vadiano, doctori et poete laureato S. P.

Possem, et iure, ni fallor, vir humanissime, super promissis aliquando novam agendi vel iuridice actionem constituere a). Pollicita etenim fuerat Excellentia tua, me fore unum, quamquam absentem, ex amicis, et infimum; nec quid aliud desiderabamb) eo tempore. Sed pro dolor! spe inani fretus; at iamiam ad Eurotam interim sedisse seu, ut fertur adagio, super chœnice me sentio. Hactenus, quo animi ardore literulas tue Prestantie expectaverim, non est, quod dicam. Alios vidi manu tua conscriptas literas recitare; ego Tantalus siccis assidebam labris. Illi nova in vulgus iactabant; ego rana Seriphia<sup>c)</sup> prorsus obmutui. Ceteri<sup>d)</sup> gloriabantur, nec immerito quidem, sese talem habere amicum, qui, cum absens corpore, literis tamen suis ac animo semper presens foret. Precor idcirco, prestantissime doctor, tua Excellentia mihi vel tria duntaxat elementa, si litere nimis sunt, non dedignetur scribere. Quod si nulla se ingerit materia e), at illud ipsum satis erit: quia nihil habeo, scribere. At hæcf) forsitan tempori potius, quam negligentię – Dii boni, quam facilis est lingue lapsus: oblivioni dicere volui — attribuenda sunt. Sinceregi et singulari quadam fiducia scripsi. Ita hæcf) tua Humanitas suscipiat, rogo precorque. Ex Vienna, tertio h) Kalendas i) Augusti.

M. Udalricus Fabri, Rhætusk).

Prestantissimo viro I o a chimo V a diano, poete ac oratori laureato necnon saluberrime medicine doctori, amico in evum colendo.

a) "consitutere". — b) "desyderaban". — c) "Seryphia". — d) Geschwänztes "e" in der Stammsilbe. — e) "ma" mit übergeschriebenem Abkürzungszeichen für "ur"! — f) "hec". — g) "syncere". — h) "tercio". — i) "Calendas". — k) "Rhetus".

1) Vrgl. ob. Brief 56.

XI 75.

64.

## Ambrosius Eigen 1) an Vadian.

(Wien. 1520. Juli.)

Entschuldigungen, Wünsche und Dank. Übersendung des Solinus durch Johannes Hinwiler.

S. Quid mearum fortunarum felicitatisque a), patrone excellentissime, ad te transmittam, scio profecto nichil. Nichil? dices. Re vera ni-

chil. Est enim is meus iam in te animus, ut qui mussari etiamb, quicquid male fortune esset (quod ipsum hac tempestate longe semotissimum esse diis est, quod acceptum referam) c), mallet d), quam te vel tantillum animo commovier (hoc enim michi tam abest, ut non modo non ominer, verum libere pollicear, quicquid michi itidem et tibi egrius futurum), præsertim eo tempore, quo quicquid michi de te animus idem felicissimum a) felicissime a) michi persuadet. Hinc est, quod me idem tuum quid agat levetque, animo coniicias, malo, quam quod longa litterę assentatione b) tibi insinuatum ipse velim, ac totus me hercle obmutescerem, nisi ex officio vel hoc præstare impellerer, ut tibi tueque e) torali, auspicatissimo insuper huic connubio, congratuler et assentiam b), cui, quicquid saluberrimum est, quosque divos elargitos nichil diffido, deosque spero idem ipsum conservaturos. Reliquum est, ut grates tibi ingentes agam habeamque, quoad vixero. Nam promotiones tuas fidelissimas non solum apud præceptorem meum magistrum Georgium Rithamer (qui admodum doctus atque peritus existit ac arcem eruditionis b) tenet), verum etiam b) apud alios tibi amoris vinculo coniunctos sensi. Attamen mutua extaliabof) talione, cum idonea (vita comite) oblata fuerit facultas. Postremo ego quidem Solinum tibi misissem, nisi Iohannes de Hinwil, commilito meus, eum tibi quottidie missurum (nam te istius desiderio teneri a nonnullis intellexi) dixisset. Immo si Mele tibi opus fuerit (sicuti et a Cristanno Fonwiller percepi), eum apud genitricem meam una cum Ptolomei (!) tabulis invenies. Meum siquidem munusculum ingenii non adeo ad unguem ac amussatimque expolitum, etsi errata amisi vetusque lardum et rancidulum meę sapiunt epistoleg), ignosce. Vale et nomine meo multam salutem tuis parentibus dicas ac precipue Otilie, sorori tue, et Bartholomeo, eius viro. Etiam Ioannes de Hinwil, Ioannes Appenzeller et Cristannus Fonwiler Dominationem b) tuam plurimum salutant. Iterum vale felix et fauste etc.

Ambrosius Eigen.

Accuratissimo saluberrime medicine doctori Ioachimo Vadiano, domino suo observandissimo.

Zů Sant Gallen.

a) "ce" in der Stammsilbe. — b) "c" für "t". — c) "refferam". — d) "malet". — e) "tueque". — f) "extalliabo". — g) "epistole".

1) Von Ambrosius Eigen (vrgl. Register II unter Aigen) sind vier Briefe vorhanden, davon zwei undatiert. — 2) Das ungefähre Datum ergibt sich aus Brief 203, II, 294 f.

XI 112.

65.

## Joachim Vadian an Georg von Watt 1).

(1520, nach August 18?)

Nachrichten über Erasmus Welter, der wegen Krankheit nicht zu einer neulichen Hochzeit gekommen ist, welcher auch Vadian wegen seines Missverhältnisses zu Hektor von Watt fern blieb.

Erasmus Welter ille, qui tuam humanitatem tantopere apud omnes prædicat, adversa valetudine præpeditus nuptiis proximis interesse non potuit; alioqui vel tui gratia unius venturus erat. Ita mihi retulit suus ex fratre nepos, qui patrui nomine adfuit. Precatur vero te quam maxime, venire ad Erasmum velis, si tantum negotiis a) tuis suffurari poteris; sin minus, eum tantum de abitione tua certiorem facias, ut litteræb, quas ad fratrem in Prussiam daturus est, te utpote nuncio maxime idoneo eædem tuto perferantur ad eundem. Incredibile est, quantum tibi tuisque velit; quocirca consulto ages, si tanti viri precibus non defueris. Habui in commisso, ut certiorem te facerem; id tui gratia libens feci. Adiissem te, nisi a morosissimo Hectoris animo abhorrerem; nunquam credidissem summam erga se humanitatem meam adeo futili causa abiici potuisse. Verum æquo fero animo; tantum precor, ne nostra te simultas moveat. Valeant, qui inter nos dissidium nolunt. Tu bene vale.

loachimus tuus, doctor etc.

Georgio von Watt.

a) "c" für "t". - b) "litteras".

1) Vetter Vadians, der sich in Posen aufgehalten zu haben scheint. — Die Anhaltspunkte zur ungefähren Datierung dieses Stückes sind sehr unsicher. Missverhältnisse Vadians zu seinem Vetter Hektor, dem Bruder Georgs, sind aus unsern Briefen ersichtlich im Spätjahr 1519 (s. II, Brief 171), und was die im Texte erwähnte Hochzeit anbelangt, so ist man geneigt, an die Samstags den 18. August 1520 in Krakau vollzogene Trauung Hektors von Watt mit einer 15jährigen Tochter des Ulrich Hos aus Pforzheim zu denken (s. II, Brief 210 am Ende und Brief 213). Dem steht indes entgegen, dass Vadian doch viel eher von Wien aus, als von St. Gallen aus im Ernste daran denken konnte, zu einer Hochzeit nach Krakau zu reisen. Nach dieser Erwägung läge es näher, den vorstehenden Brief in die Wiener Zeit Vadians zu setzen. Dabei mag ferner in Betracht kommen, dass auch Melchior von Watt in seinem Briefe vom 16. Juli 1518 (II, Brief 127) aus Krakau von einer Hochzeit spricht, für die er beträchtliche Auslagen gehabt hat. — Erasmus Welter scheint dem angesehenen Geschlechte der Welter oder Wälter von Blidegg angehört zu haben.

66.

XI 86.

# Dominicus Burgauer 1) an Vadian.

Freiburg i. Br. (1520.) August 30. Lobeserhebungen und Danksagungen.

Doctissimo viro Ioachimo Vadiano, doctori et physico<sup>a)</sup> apud Sanctogallenses<sup>b)</sup>, domino et preceptori suo, Dominicus Burgower S. P. D.

Cum ad doctrinam ipse tuam respicio ac multitudinem rerum bene gestarum, quibus te homines vincendo deo immortalio equiparas, splendidos quidem tuos actus maximi duco (at me non dignum, ut minimo scribendi labore mei gratia ted) subiungas, existimo), qui eo semper usus sis invictissimo labore, cuius virtute sapientie virtuosissimus merito appellaris doctoresque omnes (in) Italia, Germania ac universum ferme orbem virtutis nomine subegeris solusque post omnes certamen Erasmo indicis. Tu vero superior pręstantię e) habitu ad affectorum scopulos non contunderis. Elephas enim culicem non curat, nec vero tam difficile<sup>f)</sup> quidquam est vel arduum, quod non sagax ingenii tui opus expugnet. Virtus enim nihil in unum habet. Porro maxime nunc gratiarum e) actiones e) tum propter beneficia, tum rusticationem<sup>e)</sup> nuper mihi exhibitam, prosequendi utilissima, referende essent, cum mihi aliquis aut occasionis aut doctrinarum (?) locus adesset. Nihilominus ingentes remunerationes e), provincias tui (?) gratiae) iam non, sed in posterum prestandas promitto. Re autem pauca exhibeo; alterum grati quidem animi, alterum vero inopi etiam (?) ascribendum. Illas gratissimas benevolentię e) gratias e) tibi intuito g) (?), quasi fortasse animo tuo minora videbuntur, meis tamen viribus maiora fuisse existimabis. Insuper proximis literis tuis me adhortatus es, ut non modo selecta logicesh) principia hauriam, sed etiame) me alienissimum huiusmodi sycophantiise) reddam, que non solum mentem, sed et totum hominem depravanti). Curabo igitur auctorum classicorum ληκύθους καλ σγήματα (?) exfugere, ut nec te consilii, nec me pæniteat obsequiik). Vale. Ego doctorem Zasium sum allocutus<sup>1)</sup>, qui mihi tui causa maximam benevolentiame) et tibi amicitiame) verbis exhibuit et in posterum tibi scripturus. Ceterum hic adest Ieronimus Pludentinus, olim Wienem) tuus discipulus, qui salutes tibi suo nomine dicere iussit. Vale iterum. Friburgensi oppido. Datum 30 die Augusti.

Dominicus Burgower, tuus discipulus deditissimus.

Latinę doctissimo viro Ioachimo Vadiano, doctori ac apud Sanctogallensesn) physicoa), domino ac pręceptori suo observandissimo.

a) "phisico". — b) "Sanctogalleses". — c) "imortali". — d) Über "subiungas" nachgetragen. — e) "c" für "t". — f) "dificile". — g) Irrtümlicher activer Imperativ von "intueri"? — h) "loices". — i) Folgt "non obnoxius sim"; offenbar aus der Construction gefallen. — k) "obsequi". — l) "aloqutus". — m) "Wienę". — n) "Sanctogallensses".

1) Von *Dominicus Burgauer* sind 4 unvollständig datierte Briefe vorhanden, 2 aus Freiburg i. Br. und 2 aus Basel. Da nach gefl. Mitteilung des Herrn Dr. Pfaff in Freiburg i. Br. "Dominicus Burgower de S. Gallo, diocesis Constanciensis, clericus", am 27. Juli 1520 an der dortigen Universität immatriculiert wurde, fallen auch seine zwei aus dieser Stadt datierten Briefe wohl in das Jahr 1520.

XI 87.

67.

## Dominicus Burgauer 1) an Vadian.

Freiburg i. Br. (1520.) September 13.

Studienbericht und Danksagungen. Lobgedicht auf Vadian.

Vadiano poetę laureato<sup>a)</sup> Dominicus Burgowe(r) salutem cum obsequio.

Cum essem occupatus Friburgo (!), mi Vadiane doctissime, propterea, quod gradum (ut vocant) baccalareatus b) assumere c) conabar, ut eodem quam maxime fratri obsequio me conciliarem, accepi tuas literas interim plenissimas suavitatis mellitissimeque exaratas, ex quibus intellexido tuam in præbendise institutis rationem haud vulgarem; et in administrandis regie vie præscriptis virtutem omni genere prudentiamque<sup>f)</sup> tuam singularem exposuerunt (adeo, ut vere cum Homero dicam ἀγαθὰ φρονεῶν περὶ μὲν 'σσι νοὸν βροτῶν, καὶ ὡς ϑεῷ ἐριδαινέμεν οἶος  $^2$ ). Es enim in hac epistola Έρμείας g) ευσκοπος h) θεοειδής pulcherrima, ἐπίστροφος i) ἦν ἀνθρώπων 2) singulari tua facundia peritissimus) et præterea non ignotam in benevolentiaf) et, ut verius dicam, pietate suavitatem tuam adiunxerunt. Præterea erga me sincere doctrine fontem scatentem et præcepta θεαὶ ἀμβρόσια καὶ χρύσειαk) aperuerunt, quæe) omnia mihi iucunda (et hoc extremum) et grata fuerunt, ut nichil gratius f) mihi accidere potuisset, partim quod me hinc inde palantem ac cæcutientem<sup>e)</sup> ad verum lumen, ad veram vite rationem direxerunt, partim quod ego non suspicans incautior<sup>f)</sup> fuissem, nisi a te doctissimo viro admonitus fuissem. Sic enim me mones, ut filium; faves, ut tibi; sic hortaris, ut proprium et amicissimum. Quis igitur adeo duri cervicis homo tue optime admonitionifi non aquiesceret? Ego vero, quantum potero etiam<sup>f)</sup> summis<sup>c)</sup> viribus, numquam a tuis consiliis discrepam (1)

nec committam<sup>1)</sup>, ut ullum factum meum iure reprehendere possis. Persuasisti enim olim, ut manibus diurnis nocturnisque versarer exemplaria Græcae<sup>o</sup>, nempe iam ad Græcarum<sup>o</sup> literarum castra manum adieci, quibus, quantulumcumque possum, strenue militabo. Habeo enim præ manibus Homerum, illum (ut vocant) oceanum scientiarum<sup>f)</sup>, qui expedite et docte nobis interpretatur ab eo, qui conductus ex ærario<sup>e)</sup> huius universitatis; quem Homerum pro virili meo posse (deo favente) inbibam, ut nec me temporis neque laboris pæniteat<sup>e)</sup>, faciamque cætera<sup>e)</sup>, quæ<sup>e)</sup> tuis literis animadverti, tanto studio, tanta diligentia tantoque sudore et labore, ut nihil a te iure mihi vitio<sup>f)</sup> dari possit.

Ego, mi Vadiane doctissime, tuum amorem erga me ante aliquot annos clare perspexi, quem, inquam, amorem numquam satis extollere possum. Laudo enim magnopere et magni facio f) tuam mansuetudinem m), qua tu, homo doctissimus, qui totam sine dubio encyclopædiam<sup>n)</sup> exhausit, ne dicam illustravit, mihi homuncioni abcdario et plane inerudito scribere non erubuisti. Tanti, inquam, tua scripta (ita me dii ament) facio, ut nihil delectabilius, nihil præstantius f), nihil optatius f) mihi in vita ducam. Quare tue fortune, honori ac dignitati ita faveo, ut omne meum studium, officium, operam, laborem, diligentiam et si quæ e) huiusmodi mihi sunt, ad amplitudinem<sup>m)</sup> tuam benevolentissimo animo spoponderim. Hæce) et plura illustriora ad exprimendum erga te amorem meum scriberem, nisi illud dictum Plinianum ammonereto, cum inquit: Amantis est, ipsum dilectum non onerare multis laudibus. Vale, decus literarum et præsidium rerum mearum. Vale iterum. Ex Friburgensi studio, datum Idibus Septembris. Dominicus Burgower, tuus discipulus obsequentissimus.

Eiusdem ad eundem schedion:

Iupiter omnipotens, æquam e) qui semper ad partem Deflectit animum cunctaque iusta cupit Sidera, felici o) coniunxit omine nobis:

Accideret fructus, tempora felicia o).

Tempora namque dedit nobis vernantia f) claris
Ingeniisque virum, nunc dedit ille choros p),
Qui priscos poterint facile convincere doctos
Ingenio claros, docta Minerva! viros.

Inter quos præstans e) graditur comitatus a Musis,
Robore quoque valens, viribus, eloquio,

Vadianus iste doctus, quacumque arte poeta, Quem modo felicem<sup>o)</sup> dicere non vereor. Is equidem generis clari modo stemmata<sup>c)</sup> ducit, Eximia facta pulchraque signa gerit. Nobiles quid refero, veterum modo gesta parentum: Nobilitas cum te, virtus ornata viget,

Gloria, fama, decus in te ceu fonte scatente. Ouæ e) superant veterum candida facta virum.

Talia nec cecinit quisquam in ampla tellure q) Orpheus nec Smyrnæus<sup>r)</sup>, Cynthius<sup>s)</sup> ipse cedit.

Et docte cantare sinunt Parnasso<sup>t)</sup> monte sorores, Propositoque suo docta Minerva cadit.

Quidquid enim virtutis habet Germania tota, Vindicasu) Ausoniam, Græciae quidquid habet.

Sume bonis avibus, peto, hæce) mea crimina de me, Ut lyra<sup>v)</sup> felici<sup>o)</sup> tacta sit ista manu.

Hæce) quavis arbusta sonent humilesque mizites, Nec tamen hæce) vultu despice parva tuo.

Nam animus gratus dedit hæcque<sup>e)</sup> maiora, si posset, Conferret w); tempus hoc dare iamque negat.

Det Iovis sancta parens longam traducere vitam, Protendant (?) x) longa stamina cœlicoli.

Terra tuam celebrem tulerit Helvetiaf) famam, Te superis faxit pignora chara deis.

Hoc schedion et carmen extemporaneum y), quæso e), boni consule et ubi vitium<sup>f)</sup> commiserim, fac ut corrigatur<sup>z)</sup>, emendetur. Anceps enim fui, quem pedem constitueret Vadianus. Quare proxime me fac certiorem<sup>f)</sup>. Item materiam, quemadmodum conveniebat, fusius dilatare intendebam, sed chartæ brevitas passa non est quoque et temporis! Item Zasius doctor, tuus amicus, bene valet; sed ob ætateme) paulisper delirat, ut senum est.

Græce et latine doctissimo domino Ioachimo Vadiano, doctori ac poete laureato, suo domino ac præceptori optimo.

a) "lauriato". — b) "baculariatus". — c) Ein "m" statt zwei. — d) "intelexi". — e) "e" für "æ". — f) "c" für "t". — g) "Έριεις". — h) Darüber "doctissimus". — i) "επίστοφος". — k) "χρεισύα". — l) "comittam". — n) "mansuedudinem", ampli-". — n) "enseciclopediam". — o) "fœlici, -ia, -em". — p) Aus "chorum" corrigiert. — q) Aus "telure" berichtigt. — r) "Smirneus". — s) "Cintheus". — t) "Parnaso". — u) "Vendicas". — v) "lira". — w) An der ersten Silbe corrigiert, daher nicht völlig sicher. Vorher "dederit" gestrichen. — x) Uncorrigierte Verschreibung. — y) "extemporanium". — z) "corigatur".

<sup>1)</sup> Vrgl. den vorhergehenden Brief. - 2) Vergl. Odyssee I, 79 u. 177.

68.

XI 175.

# Johannes Doring 1) an Vadian.

Herisau. (1520?) November 4.

Doring gedenkt eine Schrift Παρρησία auszuarbeiten.

Doringus Vadiano suo.

Sæculum est, Vadiane iucundissime, quo te non interpello vel mutis literis, ut alias, quoad futurus sum ἐπιχθόνιος, Vadiani mei memoria in me nunquam sepelietur. Apud me constitui Παβδησίαν ludere, porro verius fortassis quam acrius, ut id etiam tu interim gustabis. Equidem tuo palato lubens credo, quando hæc minus etiam mihi faciunt satis. Ex chartulis unis aut alteris id rei ipsissimus a) exculpo. Vale. Herosoiæ, pridie Nonas Novembris, actutum.

Doringus, tui studiosissimus.

Ioachimo Vadiano, poetæ omnium longe facundissimo, amico incomparabili.

a) "ipsissime".

I) Vrgl. II, Register. — Dieses Briefchen muss vor n. 286 vom 8. November 1521 geschrieben sein, nach welcher die Schrift παβέησία wieder vernichtet wurde. Da ihm offenbar eine längere Pause in den Doring'schen Briefsendungen an Vadian vorangieng, wird es wohl am besten auf den 4. November 1520 angesetzt.

69.

XI 99.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

(Zürich, 1520. November 19. bis December 8.)

Übersendung von Gedichten. Empfehlung günstiger Aufnahme zweier Abgesandten der französischen Partei. Tod des Andreas Zwingli. Reiseprojecte nach Einsideln und Italien. Entschuldigung.

Salve. En tibi epistolas duas, duo epigrammata Grebelii tui; tu boni consule. Si quid, ut non dubito, non bene scripsi aut temere scripsi, dele, repone, quod videbitur; et si liture multæ non emendabunt tamen, fac una litura unâ omnia deleat, et meo favore maxime; præsertim carmina, que, qualia sint, cum nondum a Zinlio examinata sint, ignoro. Prioris editionis<sup>a)</sup> epigramma meum saltem, ne iterum imprimatur, oro. Incurvicervici<sup>b)</sup> pecoris vestri, qui πρόβατα χρυσόμαλλα, id est oves auree lane deglubit, vere capitaneus et capitosus consanguineus meus ad vos inequitant, si non quidam inasinant etiam. Excipite reverenter, religiose c), pie tantos viros, Gallenses viri. Excipite, inquam, Gallenses eos, qui veniunt, quum veniant ter Galli, quod pæne d) nomini vestro simile

est, moribus absimile. Ter Galli sunt, ne suspendam: factione, morbo, fastu; nescio an etiam aureis ovis acceptis. Sic hoc; nunc aliud. - Zinli o frater obiit, ille adolescens magne spei. Dii mortuo bene esse iubeant; tu consolare, ut fieri solet, parochum. Pestis hunc eripuit tantum, non etiam alios; nisi non audierim, quod nemo taceret, si ita contigisset, ut plures obiissent. Ego propero ad Eremum dive Virginis, votum soluturus. Mox deinde, cum revertar, Italiam visam, sive Bononiam sive Pisas; visam, si Deo optimo maximo visum est. Equus mihi adest, qui ferat, qui nutriat. Rex nullus erit, sed rege maior, pontifex. O alumnum, o patronum, o nunc iocos, heu olim serio seria! Lege adolescentis huius tam senis Dialogum; ego enim legi, qui sum parum, domine, papæd). Si me amas, lege tu quoque; legant alii quoque combibones, qui verum audire possunt, quod ego ita libenter audio, ut non sim auditurus olim. Si fata enim non invidebunt, ita me geram, ne quis possit dicere: dives iniquus aut divitis filius e) (?). Si ita cadet, ut Helvetii insanientes exercitum conscripturi sint, cura, ut inter tuos imperator fias vel saltem centurio ingredere Italiam et senties, cum veneris, Iovem Philium ingens apud me numen esse. Hospes ero, qualem decet esse homulum talem erga tantum hominem. Venias modo; experieris, probabis. Indignaris, quod hæc scribam tam non attingentia vel cælum vel terram, tam vana. Ego vero nugor libenter, ne libenter querulus sim. Sed ecce sum querulus. Evacuare me nolui. Valui prius non peius quam nunc. Hoc timeo, ne perpetuo valetudinarius<sup>f)</sup>, ne perpetuo miser futurus sim, per querelas dum queror; nam cum non querar, quid feres? Feres tamen puto indignius, quod non potero queri. Quando autem non potero? Tunc, cum surdo non per epistolium non semel vale, ter vale dices.

Chartas Murerie per deos omnes rogati mittite. Parentes tuos, tuos fratres, sorores, omnem familiam, dominum Benedictum parochum, D. Sebastianum, SOROREM et breviter omnes convivas nomine salvebis meo. Vale, o mea vita.

Si me Binderus toto vel viseret anno
Et semel, et si sic cogeret ullus amor,
Tu quoque ab hoc vel Ave vel Χαῖρε Pelasgicum haberes.
Non venit, at prohibet cura venire frequens.
Non venit, at labor est tot fundere verba vel illi,
Garrulitate genus qui muliebre domet.

Non dicit Salve; vulgare est dicere. Corvus Novit idem quando, pluraque si cupiat. Tu tamen interea, donec feret ille salutem, Si mihi salvus eris, non tibi eris medicus.

#### Item.

Qui "Vadiane Vale", renuit mihi dicere "Salve", Si valeo sana mente, valere iubet.

#### Item.

Binderius: te, dícit, amo; si dicit vera, necemur; Me deamat, dico; mentior, emoriar.

#### Item.

Si vacat et fas est, si iura humana deumque Sacra sinunt, Parce si fera fata ferunt, Binderius veterem quo possit adire sodalem, Huius magna hæc res dicimur et satis est. Ast ego sic mecum hoc prudenter colligo: nostra Si non sumpsisset, non suus essem et ego.

#### Item.

Binderius nobis animam titulumque coemptum

Debet, quod possit ferre Lyri pipium,

Hibridah) ut hic servus possit simul esse magister,

Ut queat infelixi arma docere virum.

Sed non agnoscit; quare huic, Vadiane, precemur,

Quid rogitas: doceat semper ut ARma virum.

#### Item.

Quod nostras raro subeat Binderus in ædes, Hospitis hoc cauti forsitan esse putas, Vel quod sic teneant immensa negotia<sup>k)</sup>. Nos hoc Iuramus vitium nominis esse mali.

#### Item.

Vis animi summam, vis nostram noscere mentem, Binderio super hoc pectora quid statuant? Si mea non reddet mox, vel si reddet mea nunquam: Persolvet vel si<sup>1)</sup>, non iterum faciet. Ex tempore scripti versus non possunt esse boni, cuius etiam mature conscripta carmina mala sunt. Qualis vir, talis oratio. Oratio veritatis simplex, non meditata esse debet.

D. Ioachimo Vadiano, poetæ, oratori, medico ter claro, affini cum primis sibi charo.

a) Geschwänztes "e". — b) Willkürliche Adjectivbildung "incurvuscervicus"? — c) "relligiose". — d) "e" für "æ". — e) Unsichere, nachgetragene Abkürzung. — f) "ccelum". — g) "valetudinaris". — h) "Hibryda". — Die vorhergehenden Worte "Lyri pipium" sind uns völlig unverständlich. Wäre etwa "pipulum" für "pipium" zu lesen? — i) "infoclix". — k) "negocia". — l) Interpunction des Originals.

1) Vrgl. I, Register. — Das annähernde Datum ergibt sich aus der Erwähnung des Todes von Andreas Zwingli († 19. November 1520) und dem Datum von Brief Nr. 224, der ohne Zweifel nach dem vorstehenden geschrieben wurde.

XI 232.

#### 70.

## Johann Anton Modestus 1) an Vadian.

Brod. (1520.)

Entschuldigung seines Schweigens. Übersendung einer Rede, die höchst nachlässig gedruckt worden ist, und Versicherung, dass deswegen kein Missverhältnis zwischen dem Schreiber und Vadian entstehen solle.

Io (annes) Ant (onius) Modestus Ioachino Vadiano suo S. P. D.

Non eram impræsentia quidpiam<sup>a)</sup> litterarum ad te daturus, tum qui in his temporum angustiis versabar, ut nihil fere eorum, quæ te non ignorare cupiebam et mea etiam maxime interfuisset, scribere poteram; cum qui brevi quendam alium huc venturum sperabam, cui ad te verbosiores potuissem litteras dare. Verum subrubuissem, si apedibus meus huc iterum revertens ne litteram quidem tibi, quem unice diligo et a quo me plurimi fieri sentio, a me reddidisset. Quapropter parum tecum per litteras loqui, quam penitus subticere, satius duxi. Accepi meæ orationis exemplaria, quæ maxima negligentia excussa fuisse cognovi. Multa sunt, quorum me pudet pigetque. Quem accusem, quem damnem, in quem harum ineptiarum culpam putem reiciendam, non sat scio nec, si scirem, dicerem. Dabimus operam posthac, ut de nobis ipsis, si quid in tali re fuerit aberratum, magis conqueramur quam de aliis. Quis enim ignorat, unumquemque aliena commoda cæcutientibus oculis præterire, sua vero lynceis oculis dispicere? Et quo magis ego hoc verum esse novi, eo minus doleo. Nolini tamen, credas, me ob hanc causam iniquo in te esse animo. Non enim ego sum is, qui amici iacturam minimam putem. Persuadeas tibi, velim, te mihi semper gratum charumque extitisse; posthac vero charissimum atque gratissimum fore. Fecisses mihi gratissimum, si carmina illa, ut mihi fueras pollicitus, esses auspicatus. Quæso præterea, reddas illud orationis meæ exemplar; nihil profecto est, quid hoc tempore mihi gratius possis præstare. Contra ni reddideris, me insignem abs te iniuriam accepisse existimabo. Vale. Ex Broda.

I o a c h i m o V a d i a n o, philosophiæ et humanarum artium professori, amicorum optimo.

a) "quicpiam".

1) Von dem Italiener Johann Anton Modestus ist nur dieser eine Brief vorhanden. Seine "Oratio ad Carolum V. contra Lutherum", von welcher im obigen Texte offenbar die Rede ist, erschien 1520 zu Rom in Quart; in dieses Jahr wird also auch der vorliegende Brief zu setzen sein.

XI 90.

#### 71.

## Dominicus Burgauer 1) an Vadian.

Basel. (1521?) Januar 31.

Dank für die Erlaubnis, an Vadian zu schreiben, und für Vadians Anerbieten, ihm zu antworten. Ursachen seiner Übersidelung von Freiburg nach Basel.

Doctissimo viro Ioachimo Vadiano Dominicus Burgower S. P. D.

Nichil mihi iucundius a te potuit iniungi, mi Vadiane doctissime, quam recessu, crebras ut ad te darem literas, me adhortatus es. Quo autem animo id feceris, facillime augurari possum. Possum, inquam, et augurium non fallit. Non meas derideres ineptiasa), sed ut expeditioria) usu fierem, te fecisse scio. Est enim in te tam egregium μουσεΐον, tanto flagras animo erga studiosos, ut quosque ad vilissimi hominis commodum b) te labores subire crediderim. Prætereac) me ignavum pecus non tanti feci, ut a tam egregio viro literas reciperem mellitissimas; tu vero, quanto doctior, tanto sapientiora) et humilior te ultro mihi responsurum obtulisti. Deinde ut ἀγώνισμα totius a) sapientie a) obtineres, quo et λειτουργέω(ν) satisfaceres; ut ardentiora) in studia fierem, mihi calcar addidistid). Quem enim non epistole tanti herois exhilararent e)? quem non prorsus ingenti suffunderent f) gaudio? que non tam continue, non tam frugifereg) quam iucundissimę. Mox cum talia mecum volverem animo in te benevolentissimo, mei officii et pietatis esse duxi, ut epistolium utcunque rude et impolitum frigideque exaratum ad te mitterem, non ad ostentationema), quia mihi curta supellex; sed ut meam in te charitatem, benevolentiam a) ostenderem officiosissimeh). Tantum enim tibi debeo et debere intelligoi, ut

per mille Syrtes k) omnia tui gratia a) me facilem promitterem. Si corporis vires desunt, animi saltem affectum acceptes. Porro ut tandem ad scopum præfixum veniam: ego me Basileam contuli propterea<sup>1)</sup>, quod scintille dissensionum<sup>m)</sup> paulisper apud Friburgenses<sup>n)</sup> se spargere incipiunt. In nos enim illa multorum capitum (ut Horatianoa) utar verbo) 2) belua, in nos debacchario) incepit adeo, ut nec hospes ab hospite, ut cum Iuvenali dicam, tutus sit. Quare me consultiusa) agere et prudentius a), quamvis iudicio fallaci p) et tenui, sed tamen in hac parte non penitus crasso me putavi, si me e fluctibus maris ad portum subriperem. Accedit ad hoc futura et imminens q) illa clades inter Helvetios a) et Svevos crudelissima, quæ c) me in prædicto loco non sinit esse, illa, inquam, occulto gressur) incedens modo; quæc) cum eruperit, virus præsentiusa) evomit. Volui igitur potius<sup>a)</sup> matura fuga mihi consulere<sup>s)</sup>, quam cum damno istic sapere simul et recedere. Itaque in patriam terram me converti, quæc) me et arridet t) et dulcedine ducit, ducit et non iniuria. Quis enim non mavelit in sua oppetere, quam alienigena u)? Ulisses enim, totius a) sapientie exemplar, maluit in aspera Ithaca cum labore vivere, quam cum nymphav) in insula ubertissima cum voluptate deliciari. Huc ut te non ambagibus obtundam a materia remotis: oppidi huius gymnasii w) palæstram o percontatusx), parum (ut eorum pace dixerim) placuit, quod frigidius bone litere tractarentur, quam existimabam. Tamen utcunque res se habet, operam impendam etiama) reluctante occasione, ut non mihi defuisse videar. Hæcc) sunt, quæc) tibi scribere volui, non quod tuas laudes brevi epistola percensere intenderim, quas nec doctissimus oratione quidem longa efficerey) poterit. Superest igitur, ut te rogem, ut me uti discipulum ames! Ego vero te tanquam præceptorem, cui tantum debeo, quantum alias cuique nemini, venerari non desinam. Vale, Helvetioruma) decus præsidiumque meum, vale iterum. Ex Basilea, pridie Kalendas 2) Februarii. Si tibi cordi est, visere Erasmum illum, invenies eum præsentem.

Dominicus Burgower.

Iupiter omnipotens tribuat tibi, chare poeta, Virtutes animi, munera chara tibi. Det deus cuncta, precor, quæ<sup>c)</sup> terra salubri Gignuntur placido cunctaque<sup>aa)</sup> clara polo.

Vale.

Græce et latine doctissimo viro I o a chim o V a diano, doctori atque poete laureato, suo præceptori optimo.

a) "c" für "t". — b) "comodum". — c) "e" für "æ". — d) "adidisti". — e) "exhilerarent". — f) "sufunderent". — g) "frugiffere". — h) "oficiosissime". — i) "inteligo". — k) "Sirtes". — l) "proterea". — m) "discensionum". — n) "Friburgeses". — o) "debachati". — p) "falaci". — q) "liminens". — r) "oculto gresu". — s) "consuller". — t) "aridet". — u) "aliegena". — v) "nimpha". — w) "gimasii". — x) "perconctatus". — y) "eficere". — z) "calendas" — aa) "cuctaque".

1) Vrgl. oben, Brief 66. — Wenn *Dominicus Burgauer* im August und September 1520 von Freiburg aus an Vadian geschrieben hat — siehe oben Brief 66 und 67 —, so muss vorstehender Brief wohl in den Januar 1521 gesetzt werden, obschon sein Eingang zu der Annahme verleiten könnte, dass die Correspondenz mit Vadian durch dieses Schreiben erst eingeleitet worden wäre. — 2) Horatius Carm. II, 13, 34.

72.

XI 172.

# Melchior von Watt 1) an Vadian.

(Rom. 1521.) Februar 16.

Urteile und Schriften über Luther. Hektor und Konrad von Watt. Politisches und Tod von Melchior Vogelweider. Verhältnis zu Kaspar Wirth. Das Canonicat zu Constanz.

S. Pridie Nonas Februarii binas tuas litteras accepi, quas tu Nonis Octobribus XX. anni scripseras. Legi eas libenter, qui tuæa facundiæ præcipuus effectus est, tum quod parentem nostrum revalescere indicabant, cum etiam, quod Lutheri laudem continebant, cui eo propemodum animo, quo tu, faveo. Ut tuam amicitiam b) is sollicitaverit ac, quem id apparens malum exitum habiturum sit, ostendentem coniecturam tuam, domino doctori legendum dedi. Tristatur ipse, quotiens clericos quis male valere velit. Putat autem, ita demum iis male accidere posse, cum, suppresso iure, scilicet ecclesiasticis usuris, tanquam mercatoribus quandoque mare, iter præcludatur. Unde vel hoc unicum summe (?) sibi placuisse dubitare non possum, quo tu, quantum tuæ vires admissuræ o sint, sacrosanctæ Romanæ sedis dignitatem etiam in minimo minui nolles. Veteres hic Carthusani æstimant, eum, Lutherum intelligo, Antichristi præcursorem esse, ac summopere suam cum poetis familiaritatem condemnant. Si quidem id tempus hodie valui, quo istius veritas, convertentur ad fabulas. Comprobatum (?) sit, aiunt. Hectori, quemadmodum in eisdem litteris significas iam uxorato, cum N. Poendler, qui Iodoco Decio Romam et Apuliam comes datus est, salutem optabo. Subiungis ultimo de Conrado, affini nostro. Amo eum et suos, quibus me, precor, commendes<sup>d)</sup>. Scripsit ad me amicissime. Respondebo ego, cum primum nuncium nactus fuero, et tibi contra Lutherum edita mittam, quæcunque reperio; et cetera, quæ postulasti, vel tua causa faciam.

Accepi alias, quas tu cum XV Kalendas Ianuariie) scripseris 21f) anni, tamen ad me post XVI Kalendas Februarii eiusdem venerunt, quibus Buccium exercitum Tigurig) conscripsisse ac Melchiorem Vogelwaider vita functum scribis. Alterum: ut ob vestram condicionem ac calamitatum molestiam equiori animo tuli, ita minime ferre possum, si quid adversi Helvetiis ex tot Italicis versutiis b) accideret Nemo est, qui nobis e principibus bene velit. Inter cetera grata mihi esse non summe (?) potuit ea tua de me opinio. Vereor h) tamen, ne res angusta domi tantum lappis suis hortum istum humilem vitiet i), ut floribus ferendis fecundior k) locus non sit. Incognitis nemo invidet et ita plerumque non obstante aliorum invidia ad res maximas perveniunt.

Si bene sentio — nam<sup>1)</sup> tuarum litterarum copiam gratam michi hodie revolvere non possum —, antea ad me datis litteris scripseras, quandam te inter dominum doctorem et me simultatem esse cum parente olfecisse. Potuistis, si ad te tot pervenerint litteræ meæ, quot scripseram, omnem rem cognitam habere. Ego plura cognosco et plerumque plura, quam me prudentem esse sinant. Insanum enim quandoque, ut ita dicam, viri instabilitas facit. Est avarus male<sup>m)</sup>; tamen condicione liberalem omni se exhibet. Potes tu imaginari, cum irascatur, primum me esse, qui oneri sibi sim. Quod malum senex avarissimus, consiliarius suus, movet, qui non semel tacite (?) eum admonuit, ut potius<sup>b)</sup> equorum<sup>n)</sup> curandorum satis molesto studio alacrem, quam litterarum quantumvis exiguo otio<sup>b)</sup> me desidem fieri patiatur<sup>n)</sup>.

Scribam copiose apud dominum substitutum, qui Thermas Novas consulet. Succedam ei forsan, ut deus voluerit. Vix michi unus sufficio in tanta hominum perfidia. Dominus pi precari vult et sua molestia, ut eum non precer, abstrahit. Canonicatus Constantiensis eum hodie perturbat et quædam parrochialis ecclesia, quam contra marchiones Brandenburgenses non bono iure defendere obnixus fuit. D. Ludovicus Köl ad doctorem scripserat, canonicum Constantiensem Sancti Iohannis ultra duos a data dies vivere non posse. Impetravi ego facta supplicatione, quo tutior qi fierem. Quamobrem suis litteris hodie respondere re incognita non possum. Vale et omnibus me commenda.

Datum XIIII<sup>r)</sup> Kalendas Martii<sup>b)</sup>.

M(elchior) d(e) Wat, frater.

Quietus esse non possum; non quia quietus non sim, sed quia futu-

ræ quieti non facilem aditum sciam. Non dubito, quin tempore vel te unico adiutore, si non quid grande, at s) saltem statui meo non usque adeo absonum obtineam.

Ostende, te precor, priorissæ, et si quid in negotiis<sup>b)</sup> domini possis, certum eum reddat, roga.

Ioachimo Vadiano, medicinæ doctori, fratri charissimo, ad manus proprias. — Gen Sant Gallen herr doctor Jochim von Watt.

a) Durchgehends "e" für "æ".— b) "c" für "t".— c) "ad admissuræ".— d) "comendes".— e) "februarii" durchgestrichen mit Verweisungszeichen auf eine Marginalie. Das Zeichen findet sich auch am Rande; allein die dazu gehörige Berichtigung ist ausgefällen durch Beschädigung gerade dieser Stelle bei Pröffnung des Sigels; doch ist noch ein anlautendes und auslautendes "j" zu erkennen und daher ohne Zweifel "januarij" zu ergänzen.— f) "elapsi" durchgestrichen und durch das übergeschriehene "z1" ersetzt, g) "Tyguri".— h) "verior".— i) "viciet".— k) "fœcundior".— l) "man".— m) "mala".— n) Geschwänztes "e".— o) "paciatur".— p) "d" mit Abkürzungszeichen für "us"; kann hier doch nicht mit "deus" aufgelöst werden.— q) "tucior".— r) Aus "XVI" berichtigt.— s) "att".

1) Vrgl. I, Register und Brief 119, dessen Anmerkung dahin zu berichtigen ist, dass von Melchior von Watt 8 vollständig datierte und 5 bezw. 6 unvollständig oder gar nicht datierte Briefe vorhanden sind. Schon die Erwähnung der von Vadian empfangenen Briefe und nicht weniger die Bemerkung über die Wiedergenesung des in diesen Tagen verstorbenen Vaters (s. Brief 251) und über den ins Bad reisenden Substituten (Georg Pirger oder Perger; vrgl. II, 362, Brief 259) verweisen den vorstehenden Brief mit aller Sicherheit auf den 16. Februar 1521.

73.

XI 171.

## Melchior von Watt 1) an Vadian.

a.

(Rom. 1521. April 22.)

Instruction für die Verwendung Vadians beim päpstlichen Legaten.

Erit eo citius providendum, quo Lutherana factio magis accrescit.

Ordinatio reservationis, impetrationis summario.

Expone domino legato inprimis, quemadmodum unus ego sim, quem ex omni familia nostra velletis sacerdotem fieri.

Deinde, quam rem gratam vobis sua reverendissima D(ominatio) eo ipso faceret.

Tertio a) persuade, ut facile admittenda b) sit reservationis concessio etiam eo, quod ad unicum beneficium et ad unius prælatic) collationem, tum quod in nullius præiudicium censeatur fieri, cum neque d) per legatum neque d) pontificem reservationes huiusmodi ad eandem collationem datæ credantur.

- 4°. Quod abbas id non illibenter visurus sit vel ob hoc solum, quod noster consanguineus e) sit, unde derogationem a) de quibuscumque beneficiis ad suam collationem pertinentibus per se conferendis datæ concessionis sive a Leone (si sit ab eo), sive aliis suis prædecessoribus facile admissurus sit, quamque hoc non multum ad propositum faciat.
- 5°. Quemadmodum inde oriundus sim et tu et consanguinei e) reliqui, nepotes et patrueles, petant, ut ibidem quaque occasione oblata residerem ac me eam ob rem Romam miseritis.

Ultimo: Quod idoneus cognoscar ad tenendum beneficium etiam curatis (?) et quemadmodum per multos annos sub te præceptore in universitate Wiennensi militaverim bonæ vitæ etc., ut in similibus fieri solet, et, si videbitur, de beneficio meo mentionem facies, ut exiguum sit.

Mallem, ut priorem modum in literis sequereris, id est, ut literæ ab eo ad pontificem et cardinalem Sanctorum Quatuor, patruum suum, impetrarentur commendaticiæ; nam si impetraretur reservatio a legato, dubito, ut etiam post confirmationem a) a pontifice maximo literæ, id est bulla expedita, nullius esset momenti, quia neminem apud eum scio, qui eius rei, quemadmodum Romæ abbreviatores, notitiam habeant. In addendis et detrahendis clausulis annus vix g) exstitit h).

Sume exordium a consumptione gratiæ meæ prioris et ab obitu patris, unde vobis in animo sit, mihi maturius providere. Potes quoque de cardinale Sedunensi quicquam adiicere; sed is non bene habet apud pontificem. Si ego fuero aliquot annis Romæ, non ambige, quin in aliis te vicissim adiuturus sim. Vale.

a)  ${}_{n}c^{\alpha}$  für  ${}_{n}t^{\alpha}$ . — b)  ${}_{n}$ admitenda". — c) Durchgehends  ${}_{n}e^{\alpha}$  für  ${}_{n}e^{\alpha}$ . — d)  ${}_{n}$ necque". — e)  ${}_{n}$ consaguineus, -ei". — f)  ${}_{n}$ noticiam". — g)  ${}_{n}$ vis". — h)  ${}_{n}$ extitit".

II 183.

b.

(Rom. 1521.) April 24.

Die Angelegenheit der Pfründe. Literarisches. Tod des Abts von St. Gallen.

Animadverti interim, frater, Helvetios<sup>a)</sup> sententiam<sup>a)</sup> de conferendis beneficiis immutasse; quamobrem non dubito, quin propositum meum reprobes. Vide, ut, cum ius huiusmodi literæ<sup>b)</sup> ex ea causa dare non possint, si vel pro minima parte quempiam Helvetiis<sup>a)</sup> commendaturæ sint, forsan magis quam hoc metu labores propulsati non subcantur. Perpensa, precor, singula. Ego, cum Henricus et Hercules Göldi venient, videbo, ut ipse pro ea re laborem. Dominum Casparem<sup>o)</sup> non libens

de ea re sine maiore occasione compello. Vide omnino, ut hos 15 fl. annualiter (?) habeam; nisi enim fallor, postea melius rebus meis consuletur. Scripsi in literis meis tibi ineptius, quod tu non curabis. Est enim hec curialium facundia, quam ego eo citius a) addisco, quo ignaviæ meliora principia habeo. Scripsi de Iacobo Lapide, qui contra Erasmum in defensionem veteris tralationis a) Novi Testamenti annotationes edidit. In aliis literis, credo, scripsi Veteris Testamenti, cum voluerim tralationis a) dicere. Opus est, ut Syllanus quidem hic asserit, elegans tamen, licet nuper Romam venerit, ante annos impressum aliquot. Vidisti tu forsan. Poeticam tuam exemplorum defectu non invenio. Melad) in pretio est et non exiguo. Laudaris passim a doctis. Dominus Caspartibi scribet. Rescribe, ut soles, amice me semper commendando. Dominum Hermannum Militem vellem rebus frui optatis. - Ecce superveniunt aliæ literæ tuæ, in quibus significas privati nihil. Non usque adeo ægre ferrem abbatis nostri mortem, si Calianum Khöffli fortuna suggesserit. Scripsi, antequam hæc finivissem, pro domino Caspare literas ad senatum nostrum. Age, si quid tua auctoritate in ea re valebis, non ultimus sis. Loquere cum scriba eorum iurato, qui fortassis e) omnibus aliis clarius negotium a) intellegit, ut rem iuvet sua perspicacia (!), quæ iam omni iure adiuta est. Vale et ad me tuam mitte Poeticam. XXIIII Aprilis.

Ioachimo Vadiano, fratri charissimo, ad manus proprias.

a) "c" für "t" in der Endung — b) Durchgehends "e" für "æ". — c) "Casperem". — d) "Mella".

— e) Eher als "fortasse".

1) Vrgl. I, Brief 119. — Von diesen zwei Stücken ist ohne Zweifel das erste eine Beilage, das zweite ein Nachtrag zu dem Briefe *Melchiors von Watt* vom 22. April 1521, Brief n. 258.

74.

II 293.

# Benedict Burgauer 1) an Vadian.

St. Gallen. 1521. April 28.

Nachrichten über Familien-Angelegenheiten. Andeutungen über Verhandlungen mit dem Capitel zu Constanz.

D. Ioachimo Vadiano, undecunque doctissimo, B(enedictus) Burg(ower) s(alutem) exoptat.

Celeberrime vir. Putaveram vos una ceteris Constantiam petiisse iuxta conspirationem factam. Obviavit nuncius<sup>a)</sup>, afferens e Tiguro<sup>b)</sup> litteras vobis obsignatas. Dubius ego bono zelo easdem aperui, in eventum, si litteris insertum fuisset, quod in commodum nostrum vergeret,

conpertum habere peterem. Concepi ægritudinem<sup>c)</sup> uxoris soceri, quæ<sup>c)</sup> me hercule multum perturbavit. Sed divina maiestas eam refoveat sua clementia etc. Consultum videtur quibusdam, onus procurationis suscipere vos debere erga dominos Confoederatores, quid intercedant ad venerabile capitulum Constantiense, ut ius suum sortiate) effectum. Minantur extrema; sed ego his ab exsecutione f) deterreri nolo. Precor socero ac protoscribag) diem conventionis Constantiam deputare velitis et latore præsentiarume) seu quantocius poteritis certiorem reddere; nam periculum est in mora, prout coniectura undecunque indicat, - videretur mihi consulte actum ad feriam secundam proximam Vocem Iucunditatis h) -, et alia expedire eius intuitu velitis, quæ honori et commodo suis videntur opportuna. Collegium nostrorum sacerdotum et sacrificulorum te rediturum propediem sperat una Conrado, meo fratrissimo fratre, quem meo nomine salvere iubeas decies, millies; at dicas, me ægreferrec) suam in me taciturnitatem emittendo litteras. Ac socerum i), virum integerrimum ac meum observantissimum, (cum) coniuge et tota familia valere exopto. Ex S. Gallo, dominica Cantate, raptissime, anno 21.

B(enedictus) Burgower, Luthero sincerissime condolens de iniqua etc.

Der helffer lasst euwer frow Marthagrützen und fragt euch nichts nach, und her Adam enbeut euch sine canones. Richtind die oren wider über sich und sigend nit mer frigidi. Und her Ülrich ladt euch den beren zü stechen ob sinem alten win, ob er usß gang, mit sampt dem Conrado und dem Muß. Er weist wol, was ich meyn.

Vale iterum, vale. Reporta litteras commendatitias do a Confederatoribus Constantiam, und uf mentag uber acht tag dunckt es mich gut sin a dato.

Egregio domino doctori Ioachimo Vadiano, Tigurib), poetæc) et oratori doctissimo, domino et amico observando.

a) "nunccius". — b) "Tyguro, -i". — c) "e" für "æ". — d) Oder "quo". — e) "e" für "t". — f) "exequcione". — g) "prothoscriba". — h) "Iocunditatis". — i) "socrum".

I) Vrgl. I, Brief 22. — Vadian folgte offenbar der am 25. April 1521 von Konrad Grebel an ihn gerichteten dringenden Einladung, wegen schwerer Erkrankung der Mutter möglichst rasch nach Zürich zu kommen (Brief 260), wohin seine Gattin wohl schon vorausgegangen war (vrgl. Brief 254). Für die Zeit der Abwesenheit scheint Vadian den Benedict Burgauer mit Besorgung seiner Angelegenheiten in St. Gallen betraut zu haben. Vor dem 28. Mai muss er wieder zu Hause gewesen sein, und auf den 1. Juni brachte sein Schwager Konrad Grebel die Gattin wieder nach St. Gallen (s. Brief 262).

75.

# Stephan Rosinus 1) an Vadian.

Worms. 1521. Mai 7.

Massregeln zur Einsetzung des Kaspar Wirth in das Constanzer Canonicat.

Clarissime domine doctor, domine honorande post commendationes (?)a). Ex debito sinceræb) amicitiæ, quæ domino Caspari Wirt præposito, Episcopaliscellæ canonico etc., et michi longo tempore intercessit, non potui prætermittere, quin has meas litteras ad eam dirigerem, per quas etiam D(ominationis) V(estræ) officium in defensione iuris clarissimi domini doctoris Casparis super canonicatu et præbenda Constantiensi invocarem. Misi enim præterito mense bullas et monitorium apostolicum penale et breve contra intrusum in dicto canonicatu et ad capitulum de evacuanda possessione huiusmodi, et casu, quo intrusus possessionem evacuare recusaret, licentiam recipiendi illam etiam de facto, cum decreto, quod per huiusmodi possessionis vindicationem, etiam contradicente intruso, nullum spolium admitteretur. Intelligo autem, quod exsecutioc) per Constantiæ moram agentes commoded) fieri non potest, causantibus minis, quæ a quibusdam nobilibus ad suggestionem e) vicarii Constantiensis intrusi in dicto canonicatu nomine cuiusdam Itali suscitatæ sunt et sic continuo labitur tempus et dantur indutiæ parti adversæ ad gerendam (?) defensionem et causa redditur domini Casparis difficilior pro tanto. Scribo sorori domini Casparis, virgini (?), etiam, ut casu, quo usque hodie exsecutio c) facta non esset, sine mora aliquem notarium inter Helvetios conducat et illum cum iuribus ad capitulum Constantiense mittat et exsecutionem<sup>c)</sup> faciat et simul possessionem capiat, nullius habito respectu. Et si aliquam difficultatem ratione Cæsaris aut principum hic timeret aut dubitaret<sup>f)</sup>, adversarium velle se eorum favore tueri, michi celerius, quo possit, qui hic in dieta in hospitio Cigni pro episcopo Pataviensi ad finem dietæ expectabo, significare velit, ut opportune in omnibus practicis adversarii occurrere valeam, in quo D. V. facietg) debitum pro suo optimo animo h) etiam in omnes i) occasiones per me promerendum (?), cui me plurimum commendo k).

Datum Wormatie, die VII Maii 1521.

D. V. deditus Stephanus Ros(inus), præpositus in Hanbach.

Clarissimo et excellentissimo artium et medicinæ doctori domino Ioachino Vadiano, apud Sanctum Gallum vitam agenti, domino et amico honorando. Sant Gallen.

XI 22.

a) "comen." mit Abkürzungsstrich. — b) Durchgehends "e" für "æ". — c) "exequutio, -nem". — d) "comode". — e) "sugestionem". — f) Folgt "se", das nachher an richtiger Stelle wiederholt wird. — g) Oder "faciat". — h) "ano" mit Abkürzungsstrich. — i) "omes". — k) "comendo".

1) Von dem uns sonst unbekannten Stephan Rosinus — vrgl. Register II und Aschbach II, 348 ff — ist nur dieser eine Brief vorhanden, dessen Datum durch die Erwähnung des Reichstags zu Worms gegeben ist.

II 267.

76.

# Wolfgang Schatzmann 1) an Vadian.

Sempach. (1521.) Mai 12.

Condolation über den Tod des Vaters, Überschwemmung in Wien. Heftiger Streit zwischen Geistlichen und Weltlichen in Sempach über Luther, Geburt eines Bruders. Bitte um Antwort und um ein Gedicht für sich, seinen Bruder Sebastian und für Johannes Fer.

Egregio ac excellenti viro domino Ioachimo Vadiano, doctori necnon poetæ a) luculentissimo, plurimam dicit salutem. Tuæ nuper litteræ, iucundissime b) doctor, ad me pervenere, quæ quidem mihi et lætitiam c) et mærorem, nec ingentes, attulerunt: tuo enim mærore contristatus, præsertim cum honesti tui obitum parentis intellexeram, cuius animam frater Sebastianus et ego sine intermissione d) inter sacrificandum habemus commendatam profecto di(li)gentissime. Sed præclare amice, consideremus: si Alcestise) Admetif) regis uxor fuisset, ei denique naturæ debitum nondum persolvisset. Nam sapientis est, quæ nec arte nec prudentia neque opulentia c) præcaveri possunt (quæ omnia in te scatent), patienti ferre anima. Alterum est, de quo tua Præstantia<sup>c)</sup> prorsus nichil meminit. Admiror certe. Amplissimus apud nos vulgi spargitur sermo, tertiam c) civitatis Wiensis (!) partem fore obrutam ac submersam aquis Danubii et plus quam triginta hominum milia in ea; et ille perhibetur fore situs, qui se tetendit ab ecclesia Beatæ Mariæ in litoreg) usque ad Cæli Portas. Ast qui ita immensum doctissimorum virorum exercitum sub tua potestate regebas (tanguam Achilles inter Græcos) et illorum nullus evasit hastæ Neptuni, agitationes<sup>c)</sup> ut saltem veritatis parum aliquis ad tuam Sapientiam<sup>c)</sup> perscriberet. Tu vero me his de rebus redde, doctor insignis, certum. - Quod enim pollentem eruditionem Martini Lutheri admirabilem eiusque doctrinam, qui ad te scripsit, mihi aperish, sane quidem intellexi. Hoc vero te prætereundum fore, nequaquam puto; sed id, doctor clarissime, (a) te scire desidero, an fides vel incredulitas prædicti Martini operibus attribuenda sit. A me præcipue et a pluribus nescitur. Nam quotienscumque<sup>i)</sup> aliqua inter nos unctos pariter et sæculares oritur confabulatio c)

ex parte prædicti Lutheri, tunc extemplo in ambiguas dividimur partes: una doctrinam suam refutat et subsannat, altera vero conservat et iustificat, et tanta inter nos consurgit controversia, non secus ac si, puto, infernalis princeps omnes tres furias emisisset cum fædak) discordia. Hoc mihi ipsi (ut mea simplicissima fert opinio) parum salutis animæ nec bonæ pacis auferre1) nobis arbitraturm). Nichil autem ad me, sed ad doctos et tibi similes. Ultimum nunc, doctor spectabilis<sup>n)</sup>, admiratione<sup>c)</sup> digna perceptio<sup>o)</sup> nec distincta restat. Paucis finem imponam. Largus et astripotens deus annosum parentem nec dignatus est claudere extrema, quin prius puerum cum noverca Margaretha pareret; et peperit quindecimo Kalendasp) Aprilis nobis duobus fratribus canescentibus fratrem Ieorium, qui legitimo toro q) antiquam genealogiam fere orbatam sobole potest reservare. De supradictis illis rebus, doctor suavissime, mihi ocius rescribi obsecro. Qui citharam 1) Orphei quottidie tangis ac unquam ludere concito poeticali furore desinis, fratrem Sebastianum necnon tuum Wolfgannum, tibi obsequiosissimos, visita carmine quodam exiguo ac dominum meum gratissimum Iohannem Fer, spectabilem genere ac potentia o, qui te ipsum propter tuam excellentem doctrinam maxime diligit, qui et canonicus Beronensis et plebanus oppidis Sendpach exstat, cuius progenies inclita et potentissima nobis amplissima bona fecerunt ac indies faciunt, que nos promerere minime possumus. Tu vero parvo carmine rependeres, de quo latissima nova puræ veritatis acquirere potuisses. Valeat tua dulcissimat) Dilectio. Parentis ac tui et tuorum inter celebrandum nunquamu) obliviscar; tu vero petitionisc) tui Wolfganni recordare. Valeat iterum tua acceptabilis charitas, qua ab ephebis v) annis erga me usus fuisti. Datum ex oppido<sup>s)</sup> Sendpach, quarto Idus Maii w).

# Wolfgannus Schatzman Gallensis et præmissarius oppidi<sup>s)</sup> Sendpach.

Laurifero poetæ doctorique egregio I o a c h i m o V a d i a n o, consanguineo suo colendissimo x). In Sancto Gallo.

a) Durchgehends "e" für "æ". — b) "iocundissime". — c) In der Endung "c" für "t". — d) "intermisione". — e) "Alcestes". — f) "Atmeti". — g) "littore". — h) "apperis". — i) "quociens". — k) "feda". — l) "auffere". — m) "arbitatur". — n) "specta stabilis". — o) "perceptione". — p) "Kallendas". — q) "thoro". — r) "citheram". — s) "opidi, -o". — t) "ducissima". — u) "nuncquam". — v) "ephbis". — w) "May". — x) "collendissimo".

<sup>1)</sup> Vrgl. I, Brief 3. — Das Datum lässt sich schon daraus mit Sicherheit ergänzen, dass der Schreiber den Empfänger über den Hinschied seines Vaters tröstet.

XI 85.

#### 77.

## Dominicus Burgauer 1) an Vadian.

Basel. (15217) Mai 15.

Bitte um Rat und Anleitung zum Studium.

Insigni philosopho Ioachimo Vadiano, præceptori suo, Dominicus Burgowe(r). S. P.

Cum nuper te adhortarer, mi Vadiane doctissime, ut tu, qui præceptis institutisque virtutis egregie<sup>a)</sup> excellis, quibus equidem me et verbis et scientiis b) summa auctoritate augere potes, ut et archetypo c) aut vie aut æmulationis d) præscribendo facultate tua ad meam utilitatem e) adiungeres, quam quidem ad rem dogmatibus tuis mihi (ut patet) maximum adiumentum afferes, non modo literarum omnium rudi, sed etiame virtutum ignavo. Quamobrem institue<sup>f)</sup> huiusmodi discendi iudicandique<sup>g)</sup> genere normam, fontem, a quibus verus virtutis rivulus scateat. Nam multa sunt præcepta et præsertim, ut Isocrates paraenesih suo ad Demonicum scribit: ἀναγινώσκειν δοπερ γὰρ τὴν μέλιτταν δρῶμεν ἐφ' ἄπαντα μὲν τὰ βλαστήματα καθιζάνουσαν, ἀφ' ἐκάστου δὲ τὰ γρήσιμα λαμβάνουσαν, ούτω γρη καί ) τούς παιδείας δρεγομένους μηδενός μεν άπείρως έγειν, πανταγόθεν δὲ τὰ γρήσιμα συλλέγειν. Μόλις γὰρ (ἄν) τις ἐκ ταύτης ἐπιμελείας τὰς τῆς φύσεως άμαρτίας ἐπικρατήσειεν<sup>2</sup>). Igitur quid potissimum ac utilissimum deceat definirek), cuiusmodi studiorum cupidus esse debeam, perge tandem, me participem tui consilii facere; quæ me desiderare oporteat quæque opera vitare aut tandem quibus hominibus conversari deceat, rescribe. Vale.

De statu cum vis scire Basileę: aiunt illum Heinricum Glareanum reversurum<sup>1)</sup> ad eos ibique locum ordinarii lectoris tenere, simul et Erasmum circiter pentecostes<sup>m)</sup> festum rediturum. Ceterum adest ibidem homo conaturus legere Græcum Homerum post festum Ioannis<sup>n)</sup> aut citius<sup>c)</sup> et interim, quid de libro vestro faciendum erit, renunciate ipso magistro Ieronimo, qui cum cognomine Artolbius nuncupatur. Porro de meo statu: ego me (in) studiosorum album scripsi; non a me ipso, sed persuasione unius magistri. Ideo rogo te tamquam patrem: erga fratrem intercessor esse non dedigneris, aut in impensis, tributis<sup>o)</sup> (et?) aliis eis connivere. Reliquum iam nocte dieque deo favente conor teneris

equidem meis labellis Græcam<sup>g)</sup> linguam addiscere. Vale iterum. Ex Basilea, Idibus Maii.

# Dominicus Burgower, semper tuus discipulus obsequentissimus.

Egregio philosopho Ioachimo Vadiano, Græce ac Latine doctissimo domino ac præceptori suo observandissimo.

a) "egreie". — b) "c" für "t". — c) "arhetipo". — d) Durchgehends "e" für "æ", soweit nicht "ę". e) "utillitatem". — f) "instue" mit übergeschriebenem "ti" über der zweiten Silbe. — g) Über der dritten Silbe ein überflüssiger Abkürzungsstrich. — h) "paranesi". — i) "xɛ". — k) "difinire". — J) Oder "revecturum"? — m) "pentricostes". — n) "Ioanis". — o) "tribudis".

1) Vrgl. I oben, Brief 66. — Das Datum ist nach Brief 71 ergänzt. — 2) Obiges Citat bildet den Schluss der angeführten Schrift des Isokrates.

78.

XI 101.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. (1521. Mai 28. bis Juli 14.)

Entschuldigung, dass ein Hemd und ein Stück Leinwand nicht nach St. Gallen gebracht worden sind. Krankheit des Vaters. Bevorstehende Abreise nach Basel. Verhältnis zu der Schwester. Befinden der Mutter. Krieg zwischen Frankreich und dem Kaiser.

Salve, mi Vadiane. Qui sororis litteras matri reddidit, tunicam cum lineo panno illi empto vehere recusavit, et hæc est causa, cur tibi tunica, illi vero panno carendum sit. Pollicentur vobis parentes benevolentiam promptissimam atque adeo, ut, si opera eorum opus sit vobis, vel abuti instituatis, monent. Quomodo a) ergo poterit hoc horum negligentiæ ascribi, quod illius vestri tabellarii impedivit recusatio? De patre sic habe: octo dies domi renum morbo affectus male delituit. Calculum habet, et sua et doctoris opinione magnum. Hunc franget ille et pillulis (ni fallor) et balneo. Equidem spero mox melius habiturum tum eius, tum meo (nisi quid inter os et offam) maximo commodo. Quærisb, qui ita? Quia ille convalescet, calculo exonerabitur. En commodum! Deinde quia licebit restituto sanitati genitore nobis ad Basileam secedere; et licebit scilicet cum vita mea, hoc est, quemadmodum tu docebas hic, cum affectibus meis, qui me tum depereunt (1) c) perditissime, cum sequentur ἀμεταστρεπτί (irreversim et an alß hinder sich sen; hoc est eius verbum²). En usuum, en bonarum felicitatum<sup>d)</sup> oceanum, en ex stultissimo dementatissimum, ne dicam interim paucis insertis litteris alium. Sat habes; scis, quem velim. Iecit aleam arrepta libertate Huttenus. Ego captus ac amore arrepto universam ludam iaciamque aleam. Quod monuisti de P. accipienda, exseguar e) ultro; quod non consuluisti de illa, identidem (ni

mendacior Cretensibus sim) audenter, hilariter, sedulo, maturrime effectum curabimus. Porro quod in his audentior futurus sim, hinc fit. Forte querebar (ut soleo scilicet), me perpetuam vitæ tragædiam expleturum. Quam illam putarem ergo et, ne se celarem nonnas, Grebelia<sup>3</sup>) rogabat et vix tandem per cineres defuncte sororis, alumne eius olim et nonne, urgens dictaque tanquam Cereris mysteria nulli mortalium evulgaturam promittens, ut hunc tragicum Silenum non Alcibiadis, sed Grebelii aperirem, persuasit, exoravit. Aperui ergo et eius assensu periculum faciam, an nunquam non Fortuna adversatura sit. De matre belle habet, domum gubernat, dormit, surgit, rixatur, ientatur, vitilitigat<sup>f)</sup>, prandet, iurgatur, coenat nec desinit esse molesta, cursitat, coquit, recoquit, parat, colligit, accumulatg), laborat, fatigatur atque tantum non recidivat. De me quid vis, ut cornicer? Nihil; satis superque vel istis saburratus. At hoc nequaquam poteram prætermittereb): litteras in Helvetiam allatas, ex quis constet, Gallum, qui adversus Cesarem Hispanos que militaribus copiis exierit, postquam commissis utrinque exercitibus et consertis manibus sudatum sit, octo miliah) Caporum desiderarei. Dii bene velint Carolo, si historiam retuli, male Gallo, cuius hoc est eritque cum voto meo, tum merito eius (quod aiunt): Gallus insilit. His vale cum sorore, tuis omnibus salvere iussis meoque meorumque nomine, meque sic esse vestrum credite, ut non possem magis. Vale fortunatissime. Tiguri.

Conradus Grebelius.

Quia equum ille non potuit onerare, curabimus, ut advehantur ista alias, nisi tu prius aliquem huc concessurum invenias, qui operam nostram præveniat<sup>b)</sup>.

Salutem volo plurimam faceto
Illi, illi parocho meo usque dicas,
Non quod sic mereatur improborum
Alpha, nec tibi sic vacet mihive
Salutem toties k renunciare.
Sed ne forsitan (ut mihi minatust,
Nuper cum tibi reddidi sororem)
Excommunicet et severa papæ
In nos fulmina mittat, incitati
Non dicta officiosius salute.

#### De Helvetiis.

Nuper, qui potuit iugo domari Non ullo, Helvetius tyrannicida: Liber desierit (rogas) quid esse? Nimirum quia Gallus imperator Plus iusto solet esse liberalis.

D. Ioachimo Vadiano, poetæ, oratori, medico, ter docto, ter claro, ter charo, affinium colendissimo. Gen S. Gallen.

a) "Quo" mit Abkürzungsstrich. — b) "e" für "æ". — c) Für "deperdunt" verschrieben? — d) "fælicitatem". — e) "exequar". — f) "vitiligat". — g) "accummulat". — h) "millia". — i) "desyderare". — k) "tooies".

1) Vrgl. I, Register. — 2) Die eingeklammerte Stelle ist am Rande nachgetragen. — 3) Bezieht sich offenbar auf die Schwester Barbara; vrgl. II, Brief 264, S. 368. — Die Erwähnung der "neulichen" Rückkehr der Schwester nach St. Gallen in dem angehängten Hendekasyllabon und die Hoffnung auf baldige Abreise nach Basel lassen diesen Brief wohl mit Sicherheit zwischen die Briefe Grebels vom 28. Mai und 14. Juli 1521 (II 366 und 368) setzen. Auch die im Brief erwähnten Kriegsereignisse scheinen diese Datierung zuzulassen.

79.

XII 272.

## Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. (1521.) Juli 22.

Ursachen der Verzögerung seiner Abreise. Klagen aller Art.

Salve, mi carissime Vadiane. Literas tuas nisi plenis gaudiis excepi, peream male. Sollicitus es, qua ratione sic cuncter abire, et ut perscribam omnem causam, anxie expostulas. Sic ergo habe: unum parentem meum me detinere, sive id dii volunt servatores, sive vult malus meus genius. Quid collocutum mutuo, quid velitatum inter nos sit de profectione ista, si referre possem absque lacrymis a), si commode et eloquenter, illinc saxeus, hinc plane etiam Cicero essem. Et abiit illa, a qua omnis mea salus pendet, Basileamb) in stipendio meo; quam nisi sequor statim, misere occidam. Amamus ardenter, immo perimus vicissim. Disgregari durum, miserum, calamitosum est. Domi esse perpetuo, et si amor me non occuparet, crux et supplicium est; ubi ego, si cunctatione parentis distinebor, per duos menses iam de eligendis potius Tomis cogitavi. Equus aderit, si præter arbitrium parentis evasero; pontificia iuvabit pecunia; non deerit divinum auxilium. Irum futurum me finge; non poterit sævius in me agere fortuna. Nimirum tamen in eam conditionem delatus beatior ero spe illa, scilicet humanæ mentis. Erynni (!) vacuus deo quoque optimo maximo vicinior exstiteroc), utpote inanem Venerem

ne cogitaturus quidem, opes magno animo neglecturus. Casus acerbos equius longe laturus, ambitioni laqueum mandaturus vivam.

Nunc cum totis diebus varie adficiar, noctu etiam divexor et tam nulla quiete sustentor, ut propemodum nesciam, an prius in insaniam hęc mæstitia do se variatura sit, quam ego animam hanc exhalem, aut an prius occubiturus sim, quam ratione multis malis malis obtusa humana sapere cessem. Parentum, familię odium, ira, cunctatio, amor, manuum simul et pedum frequens et ille ad articularem accedens morbus, denique illud meum tragicum malum cum sexcentis aliis adeo exercent aspere, ut quid agam acturusve sim vel quem me putem, ubi sim, ne Pythio Apolline quidem docente sat intelligere possem. At hęc alias, quia tantum non universam noctem pervigilarim et somnus oculos defatiget. Innumera sunt, que recensiturus eram, si per somnum si per ærumnas do, si per multitudinem liceret. In proximas literas chiliades verborum effundam; nunc parce simul et misere, quia brevior sum atque quia calamitosior. Valent domi omnes et vobis bene precantur. Vale, ex Tiguro, divę M(arię) Magdalenę.

D. Gulielmo reverendo<sup>f)</sup> non integrum fuit rescribere, negotiis<sup>g)</sup> remorato; gavisus est tuis chartis præter modum. Tradit se tibi<sup>h)</sup>; respondebit otio<sup>g)</sup> redditus atque interim, ut nomine suo hęc adderem meis nugis, impetravit.

#### CGTH

Min gantze welt, Græce δλόκοσμος, me urit. Ach liden!

D. Ioachimo Vadiano, viro undecunque doctissimo ac incredibiliter charo (?)

Gen S. Gallen.

1) Vrgl. I, Register, und für die Datierung den vor- und nachstehenden Brief.

XI 2.

80.

# Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. 1521. August 4.

Klagen über die Verzögerung der Abreise von Zürich.

Salve, mi Vadiane. Cunctationis paternæ causas rogas. Ego nullas subtexo, qui non alias quam vitæ meæ Diras putem. Tiguri sic hæreo, ut non credam fata me posse, si velint maxime, avellere. Quam ob rem sic mecum statuo: detineat parens, detineant alia me; ego quam Ti-

gurinus sponte exsula) esse malo. At nunc ob immensum referendi tædium, si verbum hiscere insuper audebo, dii a nobis deeque omnes atrocissimum supplicium sumant. Quin et alia differimus in aliud tempus? Nam ita quedam meum cor urunt, ut, que multis verborum fasciculis comprehensurus fueram, ne paucissimis attingam, faciunt (!). Modo te norim, ignosces affectibus meis; omnis enim rei singularem historiam be ex meis chartis per oratores, ubi hinc ad vos redierint, audies. Vale. Quicquid hic est hominum, vobis universis bene precatur. Tiguri, 4 Augusti 1521.

Guilielmi literas accipe nunc tandem; prius mittere non licebat per nuncios<sup>2</sup>).

(K. Grebel.)

Adresse fehlt.

a) "exul". - b) "hystoriam".

1) Vrgl. I, Register. — 2) Bezieht sich ohne Zweifel auf den Brief des «Guilielmus de Valconibus» vom 31. Juli 1521 (Brief II, 270), in den obige Zeilen vermutlich eingeschlossen waren, was das Fehlen der Adresse erklären würde.

8т.

XI 225.

## Kaspar Wanner<sup>1</sup>) an Bartholome Steck.

Nördlingen. (1521.) August 19.

Bitte, ihm eine schriftliche Antwort von Vadian zu überbringen.

Mein willig dienst unnd als gutz. Lieber her Bartellmen, ich fieg euch zu wissenn, das mein vetter, maister Hanns Mair, hat bey Hannsen Rinnella, zunfftmaister, ein brieff geschickt an her Iocham Water, statdockter zu Sannt Gallenn. Darauff ist mein gietig bit, ir welt so gutwillig sein unnd welt meinem vetter ein schrifftlich antwurt von dem docktor bringen, wan ir yetz in marckt gin Leypsig wellen ziehenn. Ob aber euch der weg nit zu Nordlingen durch trieg, so schickn mir denn brieff bey ainer gewissn botschaft zu. Damit spar euch got frysch unnd gesund. Gebenn zu Nordlingen, am nainzehendn tag des Augstmonnats.

Casper Wanner.

Dem ersamen unnd weissen Bartlimenn Steck, burger zu Sant Gallen, sol der brieff.

a) Oder ist "Rinvell" zu lesen?

<sup>1)</sup> Von Kaspar Wanner in Nördlingen liegt nur dieser eine Brief vor. Zu dessen Datierung vergl. den Brief seines Verwandten Johannes Mayr vom 20. August 1521, II, Brief 274.

II 313.

82.

## Adrian Hospinianus 1) an Vadian.

Kloster Weingarten. 1521. September 24.

Übersendung zweier von ihm copierten Tafeln des Ptolemæus. Bitte um eine Empfehlung an Myconius für einen Schüler.

S. P. D. Non immemor preceptis (!) Aristotelicis a), poeta insignis, qui dum præ omnibus precipit preceptores vice parentum esse colendos iisque obsequendum; quod et hactenus in te adimplere studui, qui enim, dum me olim rogaras, quum tecum eram, quod tibi Ptollemæib tabulus depingerem, discipulus ego tanto preceptori negare nihil ausus, pollicebar pollicitaque, ut spero, adimpleta. Summo enim labore eas excudi. Invenies aut illas forte paternis nostris in laribus, si modo tibi non missæ sunt, aut te Tiguri exspectabunt<sup>c)</sup> apud germanum nostrum Leonardum, qui modo vitam agit cum singulari Helvetiorum decore Zinglio, aut apud Conradum tuum Grebelium, cui sororium agis. Nempe eas tibi mittendas tuoque nomine in patria reliqui, quo parens noster aut germani tibi illas mitti curarent. Insuper est, quod rogo: cernis discipulum nostrum omnibus modis diligentissimum coram, qui tanquam a preceptore ad Myconium<sup>d)</sup> litteras petierat, quibus ei commendaretur; non quod solum petat militare sub palæstra e) eius litteratoria, immo et una cohabitare in ædibus. Quo igitur petitioni illius satisfacerem (nulla enim mihi adeo familiaritas est cum Myconiod, quo possim fidere, quod littere nostre quid apud eundem valeant), rogatum te habere velim, quo huic nostro discipulo dares litteras commendaticias, quo a Myconiod) susciperetur in ædes proprias. Videbit quidem adolescentem non modo diligentem, verum etiam studiosissimum. Eius autem rei gratia te conveniet forte frater huius nostri discipuli, olim gratiosi nostri apud S. Gallum cancellarius, quem tu forte etquoque notum habes. Vale atquef) me voti compotem redde; summis precibus g) oro atque commendo h). Iterum vale ad Nestoreos usque annos. In cœnobio Wingarten, anno 1521, octavo Kalendas Octobres.

M. Hadrianus Hospinianus de Stammhaim, votis tuis propensissimus ac tuus a pedibus.

Egregio i) Apolline eque k) artis doctori ac poetæ et oratori laureato Ioachimo Vadiano, domino ac preceptori suo in perpetuum colendo, apud S. Gallum, he l) littere dentur.

a) "Arestotelicis". — b) "Ptolomei". — c) "expectabunt". — d) "Miconium, -io". — e) "palestra". — f) "etque". — g) "precipus". — h) "comendo". — i) "Eggregio". — k) "Appollineçque". — l) "heç".

1) Von Hadrian Hospinian — Wirth — von Stammheim findet sich nur dieser eine Brief in unserer Sammlung. Die Jahrzahl des Datums wurde vom ersten Ordner der Briefsammlung irrtümlich "1527" gelesen und der Brief deswegen an falscher Stelle eingerückt.

83.

XI 98.

# 'Konrad Grebel 1) an Vadian.

(Zürich. 1521. Ende October oder erste Hälfte December, 2. bis 18?)

Rückkehr nach Zürich. Bitte um medicinischen Rat. Druck einer Katechesis und des Pomponius bei Kratander. Übersendung eines Tertullian.

Salve, mi Vadiane. Tigurum rursus veni a parentibus vocatus, ut laver. Ego consilio tuo id faciam. Si me amas, rescribe huic ad nos reversuro. Nosti Grebelium, cuius sit valetudinis, et perspexisti intus, puto; quare quo modo mihi balneandum sit, fac præscribas. Peritia tua in rebus medicis ea est, ut scias, mei cognitio tam explorata, ut possis, amicitia et affinitas, huc adde necessitatem, ut debeas, immo contendas consulere. Literas tuas postremas, quas nescio cui ad me dederis, non vidi. Basileam enim visere pergebat ille, cum iam adventassem et advenisse eidem haud constaret. Sic ex Valentino Scudo, qui hominem hospitaliter per Tigurum tractaverat, intellexi. Priores Cratandro reduci abiturus atque annotationes etiam dedi. Non credis, quam elegantibus formulis, quanta diligentia excudi ceperit iamdudum Catechesis; sed seposita, quia tu maturare non potueris. Totum autem Pomponium cum christiana nativitate officina Cratandria, a te genitum nuper, protrudet. Sic eius officine herus promisit. Tertullianum ego tibi emptum illigatum misero, mox ut huc advectus fuerit2). Sororem meam tuosque omnes (nunquam male volo parocho, παντολάβω dicturus eram) salvebis. Bene precanturb) vobis Grebelii omnes. Vale fæli-Conradus Grebelius tous. cissime a).

Civitate Tiguri donatum me tandem credo,
Nugarum genus omne candidarum
Seu sit ridiculumve seriumve.
Quam primum mihi per tabellionum
Non sic sic properantium licebit
Copiam, auriculas para ferentes.

a) "fœl-". — b) "precarunt".

D. Vadiano.

<sup>1)</sup> Vrgl. I, Register. — Vorstehender Brief ist offenbar derjenige, den Konrad Grebel laut dem Eingang von Brief 285 durch den Kaufmann Enderlin an Vadian geschickt hat.

Er muss also vor jenem geschrieben worden sein, unmittelbar nach der Rückkehr Grebels von Basel nach Zürich. Dann muss aber auch entweder der noch von Basel aus geschriebene Brief 290 vom 2. December falsch datiert sein oder dann Brief 285. Im erstern Falle müsste etwa angenommen werden, dass der flüchtige Grebel "Decembris" für "Septembris" verschrieben hätte; im zweiten Falle müssten der vorstehende Brief und Brief 285 zwischen den 2. und 18. December angesetzt werden. Wie leichtfertig K. Grebel mit der Datierung umspringt, zeigt z. B. Brief 250; auch im Datum des Briefs 295 wurde zuerst "Nov." statt "Decembris" geschrieben. — 2) Vrgl. Brief 293.

XI 248.

84.

# Johann Reusch 1) an Vadian.

(Leipzig. Ende 1521 oder Anfang 1522.) Nachrichten über die Universität Leipzig.

### Θεός.

Salve, vir doctissime. Non est, quod verear me abs te impudentie accusari, cuius humanitas in Melinis commentariis sane explorata est mihi. Cum ergo iuvenes aliquot Lypsiaci stilum ad te suum adornarent concinnarentque, nolui ego inter postremos haberi. Scribo ergo, etsi nihil sit, quod tua æstimatione<sup>2)</sup> dignum scribam: gymnasio nostro bene succedere, - vigent enim bonæ nobiscum littere omnes, Latine, Græce, Hebraice - suasque dotes uberrime profudisse: philosophiam, divinarum humanarumque rerum agnitionem. Adde, quod copiæcornu res medicorum tam lætas a) hic alit fovetque, ut vel tibi, qui multos iam annos in eo mari navigaveris, suis experimentis sunt (!) satisfacturi. Iurisperitos et theologos mora est ordine omnes percensere; tam enim celebres sunt, ut per se quisque Roscium se fateatur esse. Quæ a) ideo ad te perscribo, quod certis indicibus sciam, nostrę reipublicę litterarię te bene velle inque eam esse animo optimo; meque hoc facilius pro amico agnosces, qui tantum ludo nostro patrocinium apud te fero, quantum et tu agnovisti, cum ante triennium per Lipsiam iter ad fratrem, credo, faceres. Sed hiis bene vale milique responde. Tunc enim amicitieb) locum me obtinuisse credam, cum tua scripta ad meas manus per tabellas (!) advenerint.

Magister Ioannes Reuschius Fontanus, Eschenbachensis.

Helvetios plerosque mecum fovi hodieque foveo, qui te salvere iubent.

Doctissimo viro Ioachimo Vadiano, poete, oratori et medico

in Helvetiis, apud Sanctum Gallum, suo...

a) "e" für "æ". — b) "c" für "t".

1) In dem Schreiber Johann Reusch haben wir wohl den am 27. März 1543 gestorbenen Leipziger Mediciner dieses Namens zu erblicken. Von ihm ist nur dieser eine Brief

vorhanden. Da nach unserer Annahme Vadian im Winter 1518/19 über Leipzig nach Krakau gereist ist (s. ob. Brief 44) und dieser Brief drei Jahre später geschrieben wurde, muss er auf Ende 1521 oder spätestens Anfang 1522 fallen.

85

XI 42.

# Georg Binder 1) an Vadian.

(Zürich. 15.22. Januar.)

Bitte um freundschaftlichen Verkehr und um ein Exemplar der neuen Ausgabe des Pomponius. Nachricht über Konrad Grebel. Bedauern über die französische Gesinnung der St. Galler.

S. P. D. Sæculum est, Vadiane doctissime, quo te nec vidi neque, quomodo valeas, audire unquam potui. Itaque non possum non scribere, cum quod tabellionem tam oportunum nactus sum, qui, quia te quoque novit, literulas nostras tibi commodissime præsentare potest, tum quod desiderio tuarum literarum elegantissimarum ita distineor, ut qui maxime. Age igitur, te Vadianum adhuc esse sentiam. Nam ego tui amantissimus esse nunquam cesso, et fac, quæso a), mei saltem per vacationes b) memineris (si potes) scribendo, aut (si scribendi copia non est) per internuncios salutando, ut, ubi aut quomodo vivas, sciam, et utrum liberis tantum gignendis, quantum libris, nomen tuum augescat. Prodit nunc secundum Pomponius tuus, cuius mihi copiam facere velis, per amicitiam nostram oro obsecroque; quem tametsi pecuniis (opibus tamen non affluo) comparare possum, tamen abs te donatum tamquam Μνημόσυνον Vadiani præceptoris, immoc) patris mei amantissimi, habere exopto. Uxorem tuam meis verbis salutato. Literas Dorotheæ sororculæ meis non conligavi, ne perderentur. Conradus domi non erat neque, ubi inveniendus esset, scibam (!); alioqui ad te scripsisset. De rebus bellicis tute plus audis quam nos. Invitus audio, Gallenses gallizare. Legent zu samen, was ir dem kind wellint in binden; linwat zů eim wösper hemptly, hahaha! Unnd wer muß die kertzen tragen an der touffy? Ad hoc res Helvetiorum redit, ut etiam in periculo periculosissimo periculose rideamus. Literas has igni manda otiusd), ne quis lupus aut Gallus inveniat. Vale, dulcissime Vadiane. Georgius Binderus tuus.

D. Ioachimo Vadiano, medico, poetæ, oratori, senatori Gallensi, domino et preceptori suo colendissimo.

a) "e" für "æ". — b) "vacc-". — c) "imo". — d) "otyus".

<sup>1)</sup> Vrgl. II, Brief 197, wo zu den 8 datierten Briefen noch 6 überhaupt nicht oder unvollständig datierte hinzuzurechnen sind. — 2) Im Januar 1522 hatte der König von Frankreich die Eidgenossen eingeladen, zwei Gesandte abzuordnen, um einen täglich erwarteten

Sprössling aus der Taufe zu heben, und die Tagsatzung vom 18. Januar zu Luzern hatte eine solche Gesandtschaft mit einem "Einbund" für das Kind in Aussicht genommen. (Eidg. Absch. IV, 1 a, S. 163 u. 165.) St. Gallen scheint sich daran auch beteiligt oder gar eine eigene Abordnung und Schenkung geplant zu haben. Jedenfalls verweist obige Bemerkung den Brief in die zweite Hälfte Januar 1522, und damit stimmt auch die Bitte um ein Exemplar der neuen Ausgabe des Pomponius, s. II, Briefe 304 und 305.

XI 177.

86.

# Johannes Doring 1) an Vadian.

(15227) November 21.

Sehnsucht nach Nachrichten, besonders über Glarean.

Doringus Vadiano suo

S. D.

Sæculum est, optime Vadiane, quo tuas exspecto<sup>a)</sup> literas. Exspecto<sup>a)</sup>, inquam, tuas literas, tuas epistolas, tua scripta, hoc est voluptatum, ut dicunt Græci, θάλασσαν. Audio te accepisse literas a Glareano nostro. Opinor σορὸν ἀγαθῶν καὶ ἡδονῶν. Quid audio? Superatne et vescitur aura ætherea Glareanus noster? Verum est illud Græcanicum, ὡς ποικίλον πρᾶγμ΄ ἔστι καὶ πλάνον τύχη²). Verissimum autem: varius est admodum late errans rumor, ne dicam interim vanus ac mendax. Bene vale. Herosoii, IX. Calendas<sup>b)</sup> Decembris.

Doringus, tui amantissimus.

Ioachimo Vadiano, medicæ rei doctori et poetæ laureato, amico et colendo et amando.

a) "Exp-". - b) "Kalendas".

1) Vrgl. II, Register. — 2) Menander, bei Stobæus Eclog. I, 7 (8), 1; Wachsm. — Glareanische Briefe an Vadian sind vom April bis Juli 1522 vorhanden (vrgl. n. 308, 313, 316 und 333; letztere fällt nach n. 313). Wenn daher das Gerücht den Herisauer Pfarrer nicht getäuscht hat, müsste das Briefchen in den November 1522 gesetzt werden, dem auch in der Tat wieder eine längere Pause in der Correspondenz zwischen Dörig und Vadian vorausgegangen zu sein scheint. Für eine frühere Datierung spräche die Form "Herosoii" im Datum; s. oben Brief 51.

XII 275.

87.

# Konrad Grebel 1) an Vadian.

Zürich. (1522.) December 1.

Die Nonnen in Zürich. Rückkehr der Schwester von St. Gallen. Einladung Vadians mit Schappeler.

Salve, charissime Vadiane. Nonnarum negotium tractatum est magno tumultu²). Egredi non debent ad pentecosten usque, sed permissum, ut sacerdotes, quos ipse velint, eligant, quibus confiteantur, aures concionantibus præbeant, sacrificantibus, hoc est Christum recrucifixentibus, adsint; quæ factionis Dominicane sunt, ut suos habeant e secta

perditionis monachos. — Ut ocreata utque caligata et præcincta ad iter sit sororcula, curate; mittent enim equos, quibus advehatur, parentes, qui et vos invitant, ut una cum ista adsitis. Quod si feceritis (sat scio), rem gratissimam præstabitis. Immo a) adesto cum tuo Sertorio, cuius ego rem si non egi, agam certe. Si quid potero, in exquisitione hæretice gravitatis (σοφιστιχώς dictum) Herculem videre videberis. Sic parturimus montes, scilicet miselli indoctuli, et nascuntur e ridiculis ridiculi mures. Si episcopo per occupationes scribere potui, decidat hæc mihi, o Iupiterb), dextra. Salvum tamen esse cupio et irreprehensibilem unius uxoris maritum. In quem enim usum duarum aut plurium maritus esset, iocor. Iuflium iterum atque iterum cum omni tua familia et christianis (wo sy wir die selben Christen) salvere iubeo. Vale evangelicissime. Ex Tiguro, Kalendis Decembribus.

Vislispachius episcopus in manibus est furis et latronis Constantiensis pseudepiscopi.

D. doctori Vadiano, viro omnibus modis docto . . . . suo.

a) "Imo". — b) "Iuppiter". — c) "Calendis". — Durchgehends "e" für "æ".

1) Vrgl. I, Register. — 2) Bezieht sich auf den Ratsbeschluss über die Nonnen in Ötenbach vom 1. December 1522; s. Egli, Aktensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation, n. 301, und danach ist das Datum des vorstehenden Briefes zu ergänzen.

88.

II 200.

# Johannes Wanner 1) an Vadian.

Constanz. (1523.) Mai 26.

Übersendung eines Buches und der Zürcher Acten.

S. Ad roborandam quam nuper contraximus amicitiam, doctissime Fadiane, dono do tibi libellum hunc haud vulgarem, quem sia accuratius legeris, miraberis et librum et auctorem le Acta Tiguri similiter mitto; sed statim ut redeant, cura. Furtim enim cuidam bono amico rapui. Plura essent scribenda; sed me non sinunt periculosa ista tempora et in quibus nec cautum est, scriptis multa committere. Forte nobis statim dabitur colloquendi occasio. Vale et parochum do salvum dicito. Datum Constantiæ, 3ª feria pentecostes el etc. Tu, sia vis, rescribe.

Io(annes) Wannius (!), ex omni parte tuus.

Candidioris litteraturæ doctissimo Ioachimof) Fadiano, amico ... nunquam pænitendog).

a) "sy". — b) "acuratius". — c) "authorem". — d) "parrochum". — e) "penthecostes". — f) "Toachymo". — g) "e" für "æ".

<sup>1</sup>) Vrgl. II, Brief 375, wo bei Angabe der Zahl der Briefe Wanners 13, statt 12 zu lesen ist. — <sup>2</sup>) Unter diesen Zürcher Acten sind doch wohl solche des am 29. Januar 1523 in Zürich abgehaltenen Religionsgesprächs zu verstehen, zu welchem der bischöfliche Vicar Johann Faber aus Constanz, wie Vadian, persönlich erschienen und an dem Wanner Vadians Bekanntschaft gemacht haben dürfte. Damit ist auch die Ergänzung des Datums gegeben.

89.

II 138.

# Daniel Tyreius 1) an Vadian.

Basel. (1523?) Juli 27.

Bericht über seine Studien in Basel und Bitte um Vermittlung für Bücherankäufe.

#### D. T. Ioachimo Vadiano S.

Vellem equidem plurima ad te scribere, si negotia<sup>a)</sup> mea mihi otium darent. Habeo vero tibi magnas gratias, ut me misisti tam ad doctum et prudentem virum, facioque te certiorem, quod bona valetudine præditus<sup>b)</sup> sum. Id enim libenter audire(m) de te: quapropter me docuit Donatum. Tam docte nunquam audivi Donatum, tam clare instituere discipulos, quam ipse nobis fecit; quamvis legit nobis bonos auctores, scilicet commentaria Cesaris, Terentium et Horatium in odis. Rogo te, charissime Vadiane, ut loqueris (!) cum domino meo, ut mihi emet (!) libros, quorum opus habeo. Illis temporibus nullius (!) careo quam Calepini, cuius maxime careo. Ac libenter velim adhuc semel perlegere Cesarem; sed interdum occurrunt mihi multa verba, quæ nec facile intelligo. Idcirco, si mihi esset, viderem in eo, quia omnia perclare scripsit. Mutuo accepi a hospite meo, ut emerim Horatium. Id enim confido in Christum, quod mihi dabit intelligentiam, ut aliquid discam atque nec pæniteat dominum, quod mihi emit libros. Vale. Basilee, ex ædibus nostris, sexto Kalendas Augusti.

Daniel Tyreius.

Eximio ac doctissimo viro Ioachimo Vadiano, medico, Sancti Galli.

Ad proprias manus.

a) "c" für "t". — b) "e" für "æ".

<sup>1)</sup> Es liegt sehr nahe, diesen Daniel Tyreius mit dem David Tyreus gleichzustellen, der den Brief 347 von Freiburg im Üchtland aus geschrieben hat. Doch spricht schon die Handschrift dagegen, und dazu lautet der Name dort eben ganz deutlich David und hier ebenso deutlich Daviel. In Ermanglung jedes andern Anhaltspunktes mag für den vorstehenden Brief das Jahr 1523 mit einem Fragezeichen angesetzt werden, wie er in der Briefsammlung selbst in dieses Jahr eingereiht worden ist.

II 316.

90.

# Johannes Wanner 1) an Vadian.

(1523.) December 4.

Übersendung von Büchern. Streitigkeiten in Constanz.

Ne succens(e) as mihi, doctissime Vadiane, quod tardius litteris tuis respondeo; præa) occupationibus enim maximis ac multis citius fieri non potuit. Sed quod nec librum miserim, mireris. Illo enim per hos dies carere non possum propter duos libros de nuptiis et concupiscentia, qui in eodem continentur volumine, quo libri retractationum, quos tu flagitasti. De his enim rebus, scilicet de nuptiis et concupiscentia, adversus impudentissimum cœlibatum nunc dico; sed mox post festa habebis. Quæ a) de me, de diacono, de Blaurero quidam dixere, mendacia sunt, sive hic excogitaverint, sive ab aliis acceperint. Nihil enim eorum cogitamus, quæ nos fecisse impostor ille mentitus est. Dispeream, si non ab isto die, quo nobis adversari cœperit b) episcopus, animosiores fuerimus, quam antea; immo nunquam adeo intrepidi fuerimus in corrigendis vitiis et moribus Antichristico, quem etiam adeo suis coloribus depinximus d, ut a nemini non cognoscatur. Quod vero aliquando lenius inimicis conversor, vitio dandum non est, sed potius modestiæ christianæ, quæ a) nedum amicis, sed etiam inimicis benefacit. Sed in apostolico munere cum illo fungor, nemini parco, nec aliorum minas timeo, nec res meas curo. Testes invoco Deum et conscientiam, neque de diacono tale aliquid suspicari potui. Sed non verentur mentiri papistica monstra, quæa) etiam suam causam non alio quam mendaciis tueri possunt. Recessit verbum veritatis ab eis. Senatus Constantiensis nuper litteras accepit a senatu Tigurino, quibus mirum in modume) confortatus est ac in incepto hactenus firmiter ac fortiter perstitit. Evangelium et eius præconesa) tueri volunt, etiam reclamante episcopo. Expostularunt ab loricato idolo non semel rationem melioris doctrinæa) aut vel, quos ipse accusat, sanctis scripturis revinceret. Sed neutrum facere voluit. Prætexit iuramentum, quod idolo Romano olim præstitit; ob hoc ipsum sibi non licere de rebus fidei quidquam tractare aut loqui. Vero visus fuerit persuadere simplicibus, quod nemini liceret in dubium vocare, quicquid a conciliis et sanctis patribus decretum est, et dixit, nequaquam disputandum esse cum iis, qui olim magno labore damnatas hæresesa) revocarent et, ut hodie faciunt, qui asserunt sanctos non invocandos, qui missam negant sacrificium esse etc., sed mox igne aut perpetuis carceribus

adiudicandos, et multa alia turpissima evomunt<sup>f)</sup>. Ad hæca) senatus respondit fere in hunc modum: «Reverendissime pater, nos edocti sumus, homini non licere verbum dei iudicare, cum istud omnia iudicet, nec aliud nobis quispiam facile, nisi scripturis sanctis hoc fecerit, persuadebit. Eam ipsam ob rem non patiemur, ut causa diaconi (quæ est causa fidei) in foro profanog) agatur. Cum etiam constet, papistas et iuristas istos sacras litteras et omnia, quæ a) ad religionem spectant, ignorare et, nisi diaconus ex canonicis libris convincatur, volumus doctrinam eius amplecti, fovere atque tueri, quod ipse se præter sanam doctrinam nihil docuisse constanter asseruit seseque ad probandum omnia, quæ dixit, frequentissime obtulerit. » Quam male habuerit episcopum hæca) responsio, dici non potest. Sedet nunc vir absque consilio; abstulit dominus ab eo virum fortem, validum atque prudentem et dedit ei pueros atque effeminatos, sicut et ipse est puer atque effeminatus. Dominatur enim super eum Iezabel quædam pessima, quæ ad prophetorum interitum nonnichil laborat; sed fortior est veritas, quæ etiam nobis occumbentibus triumphabit. His vale, doctissime et charissime frater. Te salvum optant Thomas et Ambrosius Blaureri; tu meo nomine salutabis christianos omnes. Miseret me parochih) tui, quod Christi<sup>1)</sup> evangelium in ore et non in pectore habet. Sed orabimus pro eo; forte nos exaudiet dominus.

Datum Constantie, 6ta feria post Andreæa) etc.

Tuus Io(annes) Vannius ex animo.

Doctissimo et evangelicæ veritatis tenacissimo I o a c h i m o V a - d i a n o, domino ac in Christo fratri suo sincere dilecto.

a) "e" für "æ". — b) "ceperit". — c) "Anthicristi". — d) "depiximus". — e) Folgt ein irrtümliches "sunt". — f) "çvomunt". — g) "prophano". — h) "parrochi". — i) Folgt ein offenbar irrtümliches "in".

1) Vrgl. III, Brief 375. Da nach diesem Briefe *Johannes Wanner* unter dem 19. December 1523 den 8. Band der Schriften des h. Augustin, in welchem die oben genannten Schriften enthalten waren, an Vadian schickte, darf der vorstehende Brief wohl auf den 4. December des gleichen Jahres angesetzt werden.

XI 80

91

# Benedict Burgauer 1) an Vadian.

(1524. Anfang.)

Bitte um Nachsicht wegen abweichender Lehrmeinungen, besonders über die Lehre vom Fegefeuer.

a.

S. Negotium<sup>a)</sup> tibi iniunctum, egregie D. doctor, precor absolvas. Retulit<sup>b)</sup> M. Sebastianus<sup>a)</sup>, te per scripta responsurum; id quam necessario fiat, ipse iudicabis. Dic, oro, quod alias (?) laboriose esses calamo comprehensurus. Non peto, tribui palmam; tantummodo permittatur credi, quæ te iudice semper agnovisti. Quis ab communi illo ecclesiæ c) iudicio, e scriptura ac eiusdem sane divorum interpretibus extracto, dissentiet? Quare, humanissime Ioachime, agas Vadianum et non perpetuo in contrarium mihi labora. Cerno enim mihi eo, si sic differtur, plus irrisionis incommodique evenire, quam profectus, honoris favorisque. Tu interim pro tua modestia, hodie vel ad maximum cras conveniemus, procura. Ubi sana interpretatioa) deest, magis pervigil ero, ad unum (?) adducatur sufficiens. Difficulter enim (me iudice) absolvetis sub dubio, quod tot sæculis sine hesitatione fuit approbatum, nec credo te molire in earum (!) suppressionem<sup>d)</sup>, licet semper diversi diversa senserint. Perspexi Wiclephum De Testamentis, qui pariter medium purgationis a) proque defunctis deprecandum astruit. Ne ergo tam amaro in me sis animo, et quem in me olim habueris vel habiturus aliquando sis — singula sub telo mutantur — considerae). Quid contendere necessarium? Interim delibera. Tranquilla singula atque pacata efficies; rem te dignam ac mihi gratam præstabis. Vale. Tuus Benedictus.

Et decretum Abbatiscellensium in verbis calamo subsigna inter moniales et Lucam.

b.

XI 88.

Decretum rimandæ veritatis ob purgationis<sup>a)</sup> medium inter dominos consules hortor, humanissime Vadiane, ceu prius sincere ammonui, expedias. Imminent propediem, ut iamiam certificor. Ob fratris negotia<sup>a)</sup> itineri alio ad aliquot dies accingam. Dubius tamen. Interim, oro, copia bona fide tibi concredita, non emuncte<sup>f)</sup> seu debite, ut deceret, conscripta, tecum conservetur<sup>g)</sup>. Immo locos mihi memorandos annotavi, non tradidi. Ut vaga relatione comperior, exteris cunctum (?) exhibeatur vel transscribatur. Quare huiusmodi dolos seu technas tuis compromissionibus Sebastiano<sup>2</sup>) factis inesse non credo. Crastina conveniamus, elabora. Rem gratam exhibebis. Vale.

B(enedictus) Burgower, plebanus.

a) "c" für "t". — b) "Rettulit". — c) Durchgehends "e" für "æ". — d) "subpressionem". — e) "consedera"; vorher "aliquando" irrtümlich wiederholt. — f) "enuncte". — g) "conservetis"; offenbar aus der Construction gefallen.

<sup>1)</sup> Vrgl. I, Brief 22. — 2) Dieser Magister Sebastianus (Ramsperger?) ist wohl der Lehr- und Lesemeister dieses Namens, der in den Ratsprotokollen der Jahre 1524 und 1525

mehrfach erwähnt wird. — Beide Briefe beziehen sich augenscheinlich auf den Schriftenwechsel über die Lehre vom Fegfeuer, der im Februar und März 1524 zwischen Benedict Burgauer einerseits und Vadian mit Genossen anderseits stattfand; vrgl. darüber Scherers Verzeichnis der Manuscripte und Incunabeln der Vadianischen Bibliothek S. 20, Inhaltsangabe von Manuscript n. 50, 14), wo "20," März, statt "10." März zu lesen ist. Der Streit über das Fegfeuer hatte übrigens schon im Sommer 1523 seinen Anfang genommen, vgl. oben Brief 348.

Univ.-Bibl. Basel.

92.

#### Vadian an Balthasar Hubmaier.

Baden. 1524. Juni 8.

Trost und Aufmunterung. Einladung nach St. Gallen. Besuch bei Zwingli.

Vadianus Balthasaro Pac(i) montano in Waldshuth.

Salve, Balthasar doctissime. Veni pridie, legatione ad Helvetios emissusa), ad Thermas Badenses neque mihi dari quidquam b) otiic) potuit, quod in te litteris meis compellando consumerem, antequam salutatis Helvetiis causæ nostræ fundamenta iacerem; id quia bona parte hodierno matutino actum arbitror, tantillum libet vel respirare, ut nugari tecum velut cum præsente pergam, neque sane longis aut ad amænam argumenti rationem spectantibus. Intellego enim te premi nimis odiis evangelii nomine, quod tu sane, ut perspicaciter calles per gratiam, quæ est per Christum, ita longe felicissime doces. Quid dicam? Sic est comparatum; sic ille, qui primus sanguine aspersit doctrinæ suæ fidem, hoc futurum esse et discipulis prædixit, quod hos persequerentur, qui se essent persecuti. Macte animo Balthasar, quod soles, facito; dura dura, et temet rebus servato secundis. Nos passi graviora. Dabit Deus his quoque finem. Velim autem, ut, quoniam civitas Walshutanad) per te est abunde erudita in fide, tantisper insanam quorundam impotentiam præverteres divertendo, quoad tibi occasio daretur aut permanendi, aut certe alio in loco prædicandi verbi Dei, quo secundum propositum voluntatis dei permaneres. Nostri sane te omnes exspectante) et optant, ut venias, neque ingratus eris Georgio nostro, qui, nuper e Polonia regressus, iam nihil mallet quam tuo consortio beari. Mihi sane reliquisque farine nostræ fratribus non poteris non esse gratissimus. Non dubium autem, quin sine multis impensis sis apud nostros longo etiam tempore mansurus. Bene habet evangelium apud nos. Parochus solus sui similis esse pergit. Vale. Ex Baden, VIIIº die Iunii, anno MDXXIIII.

Ioach(imus) Vadian(us).

Ubi res meas expediero, Tigurum pergam ad Zvinglium<sup>f)</sup>, illic acturus pro evangelii occasione, quod potero. — Scriba noster te salutat, est isque collega meus, et commune volvimus saxum reipublicæ nomine. Vale in Christo Iesu.

Præstantissimo viro D. Balthasari Pacimontano, theologo eruditissimo suo.

Zů Waldshut.

a) "omissus"; kann doch nur Verschreibung sein. — b) "quicquam". — c) "ocii". — d) "Vuals-". — e) "exp-". — f) "Zuiglium".

93.

II 303.

## Johannes Wanner 1) an Vadian.

(1524.) Juli 5.

Empfehlung eines Michael. Fortgang der Reformation in Constanz.

Gratiam et pacem a deo optimo maximo.

Quod rarius scribo, dulcissime Vadiane, in causa est, quod michi nulla penitus est scribendi peritia. Pudet me, meis ineptiis doctissimos elegantissimosque vexare; sed sive scribam, sive non scribam, te semper sincere amo. Extorsit has a me litteras Michael enim, vir evangelicæ veritatis et amator et cultor, qui ob nullam aliam causam ad te profectus est, quam quod te audiverit præsidentem fore in Appentzel²). Vult et ipse huius fabulæ esse spectator. Huic si officium³ aliquod exhibueris, Christo et michi id fecisse non diffidas. Apud nos evangelium crescit in dies, etiam invitis inferorum portis. Expostulavi rationem fidei et doctrinæ a versutissimo monacho, quem vocant brůder Freytzelig, quam reddere cogetur coram senatu, aut ab officio³ concionandi desistere. Tractat magistratus de collectis et in pauperes elemosina. Nichil non facerent, nisi Antichristus bomnia impediret. His vale in Christo Iesu et Michaelem° bene tractato. Datum 3ª feria post Udalrici etc.

Tuus ex animo Vannius.

Utriusque hominis medico doctissimo Ioachimo Vadiano, in Christo fratri suo charissimo.

a) "t" für "c". — b) "Anthichristus". — c) "Michalem".

1) Vrgl. II, Brief 375. — 2) Es ist hier das auf den 7. Juli angesetzte, aber schliesslich durch die Katholiken verhinderte Religionsgespräch in Appenzell gemeint, bei dem Vadian den Vorsitz führen sollte; siehe das Schreiben vom Ammann und zweifachem Rat zu Appenzell an Bürgermeister und Rat von Zürich, 30. Juni 1524, bei Zellweger, Urkunden III, 1, S. 195, n. 722.

Die nachfolgenden 12 undatierten Briefe des Ulrich Hugwald, genannt Mutius, gehören offenbar nahe zusammen. Bestimmte Anhaltspunkte über die Zeit der Abfassung bieten Nr. 95, 99, 100 und 104. Im übrigen bildet das Heiratsproject eine gewisse Verbindung, das in der Mehrzahl der Briefe immer wieder zur Sprache kommt. Man wird die wenigen Stücke, in denen von ihm nicht die Rede ist, mit Ausnahme von n. 12, den andern mit Sicherheit voranstellen dürfen. Die ersten zwei sind ohnehin diejenigen, welche sich in den allgemeinsten, humanistischen Sätzen und Gedanken bewegen. Die ganze Gruppe wird etwa in die Jahre 1522 bis 1524 zu setzen sein.

Ulrich Hugwald war 1496 im Turgau geboren\*), scheint zur Zeit, da er diese Briefe schrieb — wohl als Corrector — in der baslerischen Druckerei des Adam Petri gearbeitet zu haben, wurde 1535 Schulmeister auf der Burg und 1541 Professor in Basel und starb daselbst am 24. Januar 1571. Er ist zumeist bekannt als Verfasser eines Buches: De Germanorum ritibus, moribus, legibus et omnibus gestis omnis præteritæ ætatis chronica, Basel 1539. Was ihm das Recht gab, den Vadian seinen «præceptor» zu nennen, wissen wir nicht; kaum ein Aufenthalt an der Wiener Hochschule, wofür keine Andeutung vorhanden ist; sondern eher Beziehungen, die auf St. Gallen zurückgehen, wenn überhaupt eine der Correspondenz vorausgehende persönliche Bekanntschaft anzunehmen ist.

Nach gefl. Mitteilung des Hrn. Prof. Burckhardt-Biedermann in Basel liegen auf der Basler Universitätsbibliothek aus späterer Zeit noch Briefe ähnlichen Charakters von Hugwald; daneben aber auch solche von seiner Frau Rosina, aus denen hervorgeht, dass die Heirat, die in unserer Correspondenz eine so grosse Rolle spielt, nicht glücklich ausgefallen ist.

XI 272.

94.

### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1521 227)

Überschwengliche Beteurungen und Entschuldigungen.

5

Quemadmodum communis patria nostra amplectitur in te, non tam, quod ei tantæ utilitati, quam quod tanto ornamento es, ita ego te non alio nomine, quam quo deum, amo et suspicio. Magis enim animi tui ad benemerendum de omnibus propensissimi studium veneror, quam fructum; quanquam et hunc cum omnibus aliis literarum candidatis exosculer. Amor gestit prolixe tecum fabulari; sed brevis sim, oportet; nam plus satis mea inepta loquacitas prodita est. Operæ<sup>a)</sup> pretium<sup>b)</sup> esset, iam accessione eruditionis iudiciique incremento testari, me puerum fuisse non natura tam imprudentem, imperitum et stulte audacem, quo mererentur pueriles

<sup>\*)</sup> In der Basler Universitätsmatrikel ist Hugwald als « Mutius *Wilensis*» eingetragen (s. Thommen: Gesch. der Universität Basel von 1532–1632, S. 352). Ob damit das jetzt st. gallische Städtchen "Wil" oder eines der verschiedenen "Wilen" im jetzigen Kanton Turgau gemeint sei, wird kaum zu entscheiden sein.

errores facilius veniam. Te hoc obtestor, ut, si quid mearum ineptiarum vidisti, iudices, quod tenuitas mea ferre potest, non quod eruditioni et iudicio tuo satisfacio. Ita enim decet; sic et deus nostras menstruatas iudicat iustitias b). Et crede hoc: me optare interitum omnibus, quæ unquam effutivi. Vix enim tandem didici, mihi non esse loquendum, antequam discam loqui, nec antehac per ætatem me noscere potui; quod ut præclarum et rarum est, ita etiam grave et arduum. Vale, decus nostrum, et oro te, ut medearis c) esse animis, non corporibus tantum, ex medico evangelista etc.

\*\*Udalrichus Hugvaldus\*\*

tuus non mendaciter, ut homines mendaces inte(r) se verbis ludunt, tuus, inquam. Fac periculum, impera etc.

In omni genere literarum principi Helvetiorum ornamento et decori, Ioachimo Vadiano, præceptori suo.

Zů Sant Gallen.

Am obern Rande als Nachschrift:

Lege patienter b); otium non fuit rescribendi.

a) "opreræ". — b) "c" für "t". — c) "mediaris". — d) In allen Briefen "Hugualdus".

95.

XI 273.

### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1522. Januar?)

Überschwengliche Äusserungen des Dankes und der Verehrung. Übersendung eines theologischen Compendiums des Melanchthon. Bemerkung über Erasmus, Kratander und die neue Ausgabe des Mela.

Doctori medico eruditissimo et sanctissimo Ioachimo Vadiano S. Quam non spe et exspectatione<sup>a)</sup> frustrentur, qui nullo præmii respectu nihil non operantur, solum ob divinam bonitatem et maiestatem, tu abunde arguis. Tuum enim animum amavi, liberaliter nihil inde exspectans<sup>a)</sup>. Ecce tua benignitas plura reddit, quam vel somniare ausus fuissem. Sic etiam, inquam, polluta suorum opera deus remunerat. Magna enim per omnia animis tam excelsis cognatio cum deo. Tu fortassis putas, non tanti momenti esse literas tuas, quas dedisti tam elegantes, quam prolixas, cum nihil inde tibi perierit. Tune nescis ex animo meo, non tuo æstimandas? Homo omnium rerum mensura est. Quod autem tibi tantundem periit, quantum deo ex suis donis in nos collatis, id est, quod dico, nempe b) vobis omnia cum divinis convenire. Et putas me tam inhumanum, ut hoc non charius sit, quo minoris constat? Si quis hæc audiret, clamaret, me omnes

adulatores post me relinquere, qui deo hominem comparo. Tu vero, spero, pro tua candida mente, ut sic dicam, vides, me non modo non adulari, sed ne iocari quidem etc. Quanquam optandum esset, te non interpellasse me ineptiis; adeo ex sententia non successit. Tibi enim gratum animum ostendere volui et utcunque testari, me agnoscere, quid debeam tibi patriæ caussa. Quod tantum abest, ut persolverim, ut etiam iam tibi privatus devictus sim. Sed quid? quasi non tibi me totum, quantum, quantus sum, non dico libenter debeam, sed iam dudum devoverim. Sed cur non, dum scribo, tuas lego literas? quo excitetur animus et tempus fallam, quod me ad labores vocat. Nec enim otium est, ut scribam diligentia, qua cupio. Quare ne mireris nullum argumentum me epistola tractare<sup>c)</sup> conantem. Hoc crede, quod, si dabitur otium unquam, efficiam, ut te non pæniteatd, me dignum duxisse, quem tam magnifice provocares. Modo favere pergant Musæ, quibus tanta est cura mei, ut somnium vix permittant. Ut enim elegantia et eruditione literarum me semper vinces, ita non committam, ut longiores tuæ semper futuræ sint; quanquam in hoc pelago laborum nullus appareat portus, ad quem delatus possim animo meo obsequi. Quod tu speras autem, te propediem ereptum iri ex pistrino, in quo es, gratulor et precor deume, ut tibi omnia f) secunda eveniant; idque magis nostra, quam tua caussa. Petis, ut plurimis scribis addisque caussam, ut animus ingenii eruditionisque mee simulacrumgi videas. Quæso te, qua alia arte me a scribendo deterrere velles, si maxime cuperes? Scilicet in me quidquam h) est, quod me tibi iungat, ullave spes est, indolem meam illam servilem et abiectam tuam tam altam et generosam ad se amandum allicere posse. Quamobrem si vel mihi aliquid mentis esset vel amor non cæcus esset, fugerem a facie iudicii tui. Tuum erit igitur, amori adscribere cæcitatem meam; alioqui non est mihi adeo nihil mentis, ut non conscius sim mihi meæ tenuitatis et mendicitatis; quanquam si me maxime continerem domi, ubi advenires per fenestras, ex oculis, fronte, ore, tota denique facie me cerneres. Neque enim tu philosophus et medicus minus ex corporis lineamentis et habitu, quam poeta et orator ex literis et sermone mentem et eius cultum videre potes. Quo igitur fugiam? (ecce et hic, quam tibi cum deo sint communia omnia). Nusquam; cum effugere non possem. Quin ad te effundere non dubitarem non epistolam tantum: totum volumen, si per otium possim! Fidendum enim est tuo candori magis, quam iudicium timendum. Tu fac, ut non nos ex natura penitus iudices; nam nobis iam

unice studio est, ut perdamus et evellamus naturam spiritumque Christi agi cupimus. Huc accedit, quod oportet, te aut non iuxta veritatem iudicare, aut tibi nullus homo placebit, quando omnis homo mendax est et hypocrita. Novum ergo spiritum, qui est per Christum, te aspicere necessum erit, non ex lineamentis animi specimen colligere etc. Vides, quam timeam mihi tam probe; scilicet nosco sordidam meam naturam. Admonet me locus ille rei et literarum et christianæ pietatis studiosis magnopere necessariæ. Optarim te compendio præscribere victus rationem, quid et quantum corpori sit tribuendum, quo vigor animo servetur. Exstinguimus i) enim animos propter corpus, maiore, meak) certe sententia, insania, quam si quis corpus occideret propter<sup>1)</sup> externas, quas vocant, opes illas; immo corpus cum animo occidimus voluptatum concupiscentiis illis infinitis. Tu ipse hæc melius vides, quam ego. Ego certe multum detrimenti passus sum, qui hactenus puer non vidi, quanta animo cum corpore cognatio sit quamque facile terra obrutus animus exstinguaturi), iamque tandem sero post ingentem iacturam vix incipio videre. Alioqui, ut divinam in me benignitatem non dissimulem, Musarum ianuæ mihi non prorsus clausæ sunt καὶ ἀγεώμετρος sum omni saltem ex parte. Dici non potest, quam opere pretium esset facere, mi præceptor. Inquies: sunt multa in hoc scripta etc. Nullus est, qui nobis hic scripserit. Varia(n)t loca, ut scis, variant tempora. Hoc titulo nullus liber inscriptus est. Tamen studiosius amplecterentur omnes, quod tui nominis lenocinio commendatum esset etc. — Mitto tibi hic theologiæ<sup>m)</sup> compendium Philippi Melanchthonis, de cuius libri magnitudine nihil dicere satius n) duco, cum nihil satis possem; præsertim apud te, qui tanto melius vides, qualis et quantus sit, quanto maius et doctius ingenium habes. Obtestor te, ut legas. Hoc scio: ubi libellum hunc excusseris et epistolam, quæ Romanis inscripta est, quæ est scripturæ apocalypsis, tibi nullus in theologicis rebus præripiet o palmam. Tantam esse naturæ tuæ felicitatem exploratum habeo. Christus hoc genus animis expositus est. Graviter tuli, optime præceptor, quod levitatem vocas in me, quod tibi cognitionem christianæ disciplinæ seu philosophiæp). Nonne es, Christum induisti? sed malo, ut hic ipse cogites; melius enim potes, quam ut ex me audias. - Vide importunam meam loquacitatem, quasi Vadiano Minervæ Hugvaldi suis adhortatione vel monitione q) opus sit. Sed feras; nam, ut dixi, argumentum nullum aggredi ausus fui, quod exigeret ingenium iam in aliis occupatum. Vides ergo otiosa habere locum in minime otioso. Ex hac tamen tumultuaria et incondita congerie intelligis, quam cupiam scribere plurima, dum tot locos attingo et de nullo loqui, ut decuisset, vel incipio. Tu nec cultiores nec longiores literas a me extorquebis, donec exercitato hinc aliam vitam deus dederit. Iam, si quid in his literis est somniculosum, ignosce, quæso; nam febricula quædam me pæne<sup>1</sup> viribus destituit; oborta est lassitudo omnibus membris; et alias ignavus sum homuncio <sup>1</sup> Vale. Scribi non posset, quam Eras mus Vadiani conspectum cupiat. Profecto tu non cupis magis eum videre, quam ille te. Cratandrum adii; sed non opus erat; nam dudum miserat Vadianum Vadiano; nec enim æquum arbitramur esse, ut Melam vocemus librum, quem iure tuum nomen sibi vindicat. Servet te deus optimus, maximus felicem pergatque auctiorem<sup>1</sup> reddere, ut facit.

Ulrichus Hugvaldus, discipulus tuus mancipiumque tuum.

Eruditissimo et optimo philosopho Ioachimo Vadiano, literarum ornamento, præceptori suo.

Zů Sant Gallen.

a) "exp-". — b) "mepe". — c) "tractari". — d) "poeniteat". — e) "deus". — f) Über "omnia" ein sehr überflüssiger Abkürzungsstrich. — g) "simulachrum". — h) "quicquam". — i) "ext-". — k) "me". — l) "proper". — m) "theool-". — n) "c" für "t". — o) "praripiet". — p) Das Verbum finitum scheint ausgefallen ; aber auch die folgenden Worte sind unklar. — q) "monione". — r) "pene". — s) "t" für "c". — t) "autiorem".

Wenn unter dem "Theologiæ Compendium" des Philipp Melanchthon dessen im December 1521 erschienene "Loci communes rerum theologicarum" zu verstehen sind, wie wohl anzunehmen ist, so fiele dieser Brief etwa in den Januar des Jahres 1522. Auf das Gleiche führt die Schlussbemerkung über Kratander, zusammengehalten mit Brief Nr. 305.

XI 277.

96.

## Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1522?)

Heftige Auslassungen über eine dem Erasmus zugeschriebene Veröffentlichung gegen Luther.

D. I. V. Sa).

Mitto tibi hoc, non quod aut ego probem aut nesciam, tibi vehementer displicere; sed ut Satanæ se in mille figuras vertentis artes videas, qui per quosdam incautos huiusmodi levibus rebus suorum tyrannidem, iamdudum nimium irritatam in nos, excitat. Quod qua alia via, quæso, leviore sui regni iactura poterat facere? Res nullum habet fructum; est autem maximo infirmis scandalo. Semper ego veritus sum, ne ab inimicis evangelii fingerentur libelli sub nomine Lutheri. Nunc demum sero video fac-

tum a nobis ipsis, nihil minus cogitantibus. Colliges hoc argumento quorundam veri christianismi ignorantiam, qui putant, Luthero aut ulli evangelistæ aliquid cum Hercule illo, quem olim ob nescio quæ facta in cælum<sup>b)</sup> tulerunt, commune esse. Dubium non est, illos, qui ita de caussa gloriæ dei sentiunt et somniant, omnes repugnaturos deo quantum quod maxime. Porro Romamo eo die, quo prodibat, hic a quodam canonico (aderat enim non fortefortuna, sed Satana curante curtisanus ad iter adcinctus) missa est hæc pictura cum literis Erasmum auctorem<sup>d)</sup> indicantibus. An autem ipse sit auctor<sup>d)</sup>, nescio. Hoc scio, aliquando apud eum mentionem incidisse proverbii: suspendere naso, cumque eius proverbii admonitu talem quandam verbis depinxisse tragædiam e); quendam autem ex his, qui tum aderant, figmentum leve quidem arripuisse atque addidisse f). Sed audio, totum facinus adscribi Erasmo, quam suspicionem<sup>g)</sup> confirmant primum officina, ex qua prodiit; deinde quod ingrata Roma prorsus non respondet eius adulationibus. Adrianus adulationis plenissimæ illi epistolæ non respondit; persecutura b) est eum Roma minime dignum. Quare non mirum esse arbitrantur, iratum Erasmum in Romam suam consulere, quicquid iubet splendida bilis, quæ est illi copiosissima. Faxit deus, ut medeatur illi hac via, ut scilicet impiorum, quibus adulatur, ingratitudinem expertus cognoscat deum et Christum eius, ut videat illi soli omnem prorsus gloriam, sapientiam, laudem adscribenda etc. - Vale et vive feliciter in carne et sanguine verbi dei, sine quo cibo et potu, quicunque sunt, mori necessum est.

Hugvaldus tuus quicquid est, re vera autem nihil est, dum aliquid est.

Hoc scripsi partim, ne suspiceris me harum nugarum adhuc auctorem, partim ut mei in te studii argumentum habeas, qui tibi etiam servire cupio in re levissima.

D. Ioachimo Vadiano, præcipuo Helvetiæ ornamento, præceptori suo longe carissimo.

Ante mensem fere has scripseram; sed nuncius, cui decretum erat, ad vos proficisci, mutavit sententiam.

a) D(omino) I(oachimo) V(adiano) S(alutem). — b) "cœlum. — c) "Rhomam". — d) "autorem". — e) " $\mathfrak{g}^{\mu}$  für " $\mathfrak{g}^{\mu}$ . — f) "adidisse". — g) " $\mathfrak{t}^{\mu}$  für " $\mathfrak{g}^{\mu}$ . — h) "persequutura".

Unter dem "Adrianus", der auf den höchst schmeichelhaften Brief des Erasmus nicht antwortet, kann doch nur der am 9. Februar 1522 zum Papste gewählte Hadrian VI. gemeint sein. An ihn ist die vom 1. August 1522 datierte "Præfatio" des Erasmus zu seiner Ausgabe des Commentars von Arnobius Afer zu den Psalmen und seines eigenen Commen-

tars zu Psalm 2 gerichtet. — Was es mit der dem Erasmus zugeschriebenen, offenbar bei Froben erschienenen und von dem zufällig in Basel anwesenden Canonicus nach Rom geschickten "pictura" auf sich hat, vermochten wir nicht ausfindig zu machen.

XI 275.

97.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1522?)

Übersendung eines eben fertig gewordenen Buches, aus dem die Gründe zu ersehen sind, warum er mit einer Gattin auf dem Lande zu leben gedenkt. Ansuchen an Vadian, ihm eine solche mit etwas Vermögen ausfindig zu machen und ihn zu empfehlen.

Eo die, quo discessurus erat tabellarius, absolvebatur libellus ille, quem ad te mitto1), non quod tibi eo opus sit, magno usui futurus vulgo. Non enim dubito, te uxorem tuam ab inferis, hoc est ex hoc malo sæculo a), non sicut Orpheus cantu suo, quo et tu plurimum polles, sed efficaciore philosophia, evangelio Christi, liberasse. Sed mitto, ut intelligas, quibus caussis ductus ante hunc libellum decreverim, cum uxore in beatissimo rure, secessu et otio vivere vitam, non cuiusmodi exempla aliquot mendaces gentium literæ numerant, sed cuiusmodi sacræ tradunt historiæ atque adeo in qualem Adamus cum Heva a deo positus fuerat. Quod vitæ genus solum non est laboriosum et miserum per omnia; nam solum non est præter naturam et deum. Idcirco nihil est in mundo, quod malim, nihil, quod huic patiar ullo modo comparari. Quam tibi me pingere, quid oportet? Tu igitur pro tuo in me animo quæres mihi apud vos aliquam non male natam natura; nam nomina nihil moror; non omnino inopem, nam mihi uni non est, unde emere possim villam, qualem cupio. Nemo suam mihi adiungit filiam, nisi corpori provisum sit; quæ est diffidentia impiissimorum nostrorum temporum. Promittes igitur primum tibi, deinde aliis de me, apum, pecoris, breviter omnium rerum rusticarum si non insignem scientiam, certe curam et indefessum studium futurum. Ego non committam, ut tibi mea peccata incutiant pudorem. Non ignoro, optime vir, nigerrimis nostris illis temporibus videri, nihil cum literis ruri convenire. Quare si cui suspectum erit hoc meum institutum, alio nomine me prædicas et commendes; me iuventutem linguis, declamando ad veterum morem in cognitione (hoc est vera philosophia) dei, quæ est per Christum omnium dominum, exercere in tali secessub felicius, quam nostrum literatorum vulgus posse. Magnam enim spem mihi esse non in sanguine et carne, sed in lumine vultus dei. Sed quorsum tam multa? quum ut tuam prudentiam non

docere, ita tuum in me amorem non rogare oporteat. Sed, inquies, vis tu desidiosus ita tibi vivere? Qua conscientia id facies? Respondeo símili, ut paucis fiat: Nonne senibus, ut hieme<sup>c)</sup>, sine omni desidiæ nota quiescere concessum est? ut aliis temporibus anni, ita aliis ætatibus non datur otii illius copia? et sicut etiam tempestatum tempore licet quiescere quavis anni parte, ita malis huiusmodi temporibus non video, quid prohibeat latere; præsertim cum Christus moneat etiam, visa abominatione illa, ad montes fugiendum. Vale in abscondito faciei dei nostri. Amen.

Hugvaldus, mancipium tuum et tuus villicus futurus.

Optimo et doctissimo viro D. Vadiano, singulari Helvetiorum ornamento, præceptori et patrono suo.

- a) "seculo". b) "in tali secessu" am Rande nachgetragen. c) "hyeme".
- 1) Diese wohl in der Officin des Adam Petri eben fertig gewordene Schrift vermögen wir nicht zu bestimmen.

98.

XI 271.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1522?)

Auskunft über seine Vermögensverhältnisse anlässlich des Heiratsprojects und über den beabsichtigten Ankauf eines Bauernhofs. Preis des ländlichen Lebens.

Quum semper veritus sum, ne illæ, quas misi, chartæ viscatæ viderentur iudicaresque me ex hominum ingeniis, qui ita sub liberalitatis umbra avari donant aliis maioris emolumenti gratia, tum iam maxime timeo, quod videri possum repeterea), dum tam magnum et grave a te non dubito petere. Difficillimum enim esse, non ignoro, mihi invenire uxorem inter homines illos, qui nihil præter opes æstimant. Oportebit autem te scire, quantum mihi sit æris, ut coniicio. Sunt mihi centum aurei Rhenenses, quos magna ex parte in hoc pistrino adquisitos in hunc servo usum; non ut idolon, quo fidam, sed sicut non malam creaturam a deo vere optimo maximo mihi usui datam. Curb, inquies, non pauperem ubivis gentium obviam ducis, nisi quod diffidis deo? Non equidem vereor, me sine divitiarum accessione dei manibus committere. Nam fortiter dei gratia credo nihil tam parvum, nihil tam magnum esse in rebus creatis, quod non a deo curetur per Christum, cui universa sunt subiecta, nec ficte deo fido. Quod quum ita esse sciam, tamen nescio, qui fiat, quod adhuc egeam gloria dei, nec enim potest fieri, ut corrupta caro nihil non adscribat deo etc. Sed quo rapior? Oportebitque te scire, quam diu ita mili incertis sedibus oberrandum sit? Est villa solitaria, medium miliare a Wila, venalis, qualis mihi cordi est, non magna, sed fecundaco, apta armentis et gregibus, leporariis et ornithis apibusque; nam habet agros, silvam, prata, hortos vitibus arboribusque consitos. Scio, quam hoc animi mei institutum videatur omnibus, quibus est spiritus huius mundi, ridendum; ita enim oportet vitam, in quam deus nos posuit, abiectissimam videri etc. Quare necessum erit, opinor, Christani alicuius filiam quærere. Nam non est periculum, ut ipsam mutare non possim. Tu nihil time, christanissime præceptor, ne vita verbis illis non respondeat aut ego fallam exspectationem<sup>d)</sup> tuam ac pudori sim tibi futurus. Quin immo magnam et veram inibis gratiam! Nam beata erit, quæ mihi iuncta fuerit; huius vitæ enim bonis recte et per hoc feliciter fruetur. Adde etiam: abundabit in conspectu dei et in deum, quemadmodum magna est spes, reversa per nostrum evangelium liberataque ex malo sæculo e), cuius finis mors est illa secunda, in obedientia et gloria, quæ sunt erga deum, in simplicitate (sed tamen iudice fratre nostro Christo incarnato, in quo solo gloriamur; qui enim dicit, se peccatum non habere, seducit se ipsum), vivet mecum in gaudio, quod est in deo. Amen.

Esset multa disputatione apud alium de tota illa vita disserendum. Tu autem exempla, rationes innumerato habes. Penetras, natura quid velit etc. Novisti, ad quid homo creatus sit. Compendio ego dicam: Si possem ad papatum et cardinalatum eadem opera pervenire, qua ad rusticam illam vitam, longe omnibus præferrem pingue illud rusticum, minime otiosum otium. Quæ, obsecro, vita huic conferri potest, quando nec Cæsar unquam felicior est, quam quando vacuus frigidis curarum fomentis in horto obambulare aut venari potest? id quod raro conceditur. At nunquam in hoc vitæ genere mihi non licebit.

Tu admirabile regnum videbis nec minus felix miraberis vel ex minima regni huius parte ingentes reditus, nempe ex apibus. Tantum abest, ut quisquam pauperiem timeat. Hæc raptim; in caussa fuit tabellionis importunitas. Vale in nomine domini Iesu; nam male valebimus in nostro.

Hugvaldus, discipulus tuus et villicus futurus.

Eruditionis et sanctitatis eximiæ medico vereque theologo D. Vadiano, domino et præceptori suo.

Zů Sant Gallen.

a) "repettere". — b) "Quur". — c) "fœcunda". — d) "exsp-". — e) "e" für "æ".

99.

XI 280.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. Anfang 1523.)

Heftige Ausfälle gegen das Papsttum, dessen Beschützer und Verteidiger. Luthers Übersetzung des Neuen Testaments. Johann Fabers Schrift gegen Luther. Wiederum das Heiratsproject.

#### I. † V. S.

Alii, quum scribendum est, excusant se, nihil novi esse, quod scribant. Sed me excusabit, quod nihil non novum est, ut (si maxime non is esses, ad quem, quicquid a nobis scribitur, supervacuum est) consultius videatur, nihil attingere prorsus, quam multa scribendo nihil scribere. Vides non sine, scio, maximo gaudio, quomodo longo post tempore visitet deus nos liberaturus, quos sibi iam olim prædestinarat, a Satana, qui nos:

« Moliri iam tecta videt, iam fidere terræ Deseruisse rates . . . »

Quare Alecto suam papam, satum nocte, his alloquitur:

« Tu potes unanimes armare in prœlia<sup>a</sup>) fratres

Atque odiis versare domos, tu verbera tectis

Ferreasque inferre faces, tibi nomina<sup>b)</sup> mille,

Mille nocendi artes, fecundum<sup>c)</sup> concute<sup>d)</sup> pectus<sup>2</sup>).»

Non dabitur victoria repugnantibus omnipotenti deo, at moras tantis licebit addere rebus. Levius fortassis videtura poeta mutuare verba in retanta, quanquam quid non audendum, tuo æquo et candido meique amantissimo animo interprete? Quid princeps huius mundi per papam, in quo omnes suas vires collectas habuit, parturiat, nemo est Christianorum, qui ignoret; tametsi certum sit, ex sententia ipsum parere non posse; impii quidem parere atque a deo disrumpi nunquam cessabunt usque in finem suum, id est confusionem et mortem; quod apud Germaniæ principes, etiam apud Gallum, Anglum, Carolum Hispanum agitur per pontificis legatos, administratorios Satanæ (qui si unquam antea, nunc se in papa suo in angelum lucis transfiguravit) spiritus. Idcirco quanquam certa in deo, qui ad nihilum deducet inimicos non nostros, sed suos, spes sit, nihil effecturos, tamen rursum non incertum est, nunquam defuturos; neque enim certiore ullo apud me fit argumento, veri christianismi nihil reliquum fuisse, quam quod omnia tranquilla et secura fuerunt. Nec mirum; quid

enim non patienter permissum hominibus, prodigiosissime et impiissime arrogantibus sibi contra dei gloriam (quam solam ab operibus suis requirit), quicquid magnum, quicquid sanctum est habitum! Atqui non ob aliam rem impii persequuntur pios, quam quod, nihil hominibus relinquentes, omnia solent adscribere deo. Quid igitur nostro tempore futurum putas, cuius impietati et superbiæ nulla usquam unquam gens comparari ullo modo potest? quæ enim tantum adrogavit sibi? Cessat Domitiani illa arrogantia, collata ad præsumptionem nostrorum invictissimorum, amplissimorum, reverendissimorum, maximorum, sanctissimis bullis suis et superis et inferis imperantium, breviter se per omnia super deo extollentium. Annon creaturarum optimarum usum nobis prohibuerunt? Nonne naturæ nobis innatæ imperavere? quæ omnia deus creavit, ut cum gratiarum actione fruamur eis. Nonne bestiæ characterem baptismo præferre oportebat? Ex qua cæcitate peccata et abominationes maximæ sunt secutæ; lapsus autem<sup>f)</sup> istos sequi necesse fuit maximam miseriam et calamitatem et captivitatem utriusque hominis, qualem ulla unquam gens experta est. Quis enim, obsecro, non servit? Immo qui ex professo serviunt, feliciores sunt iis, qui liberi videntur, quibus non est relictum, unde vivant, ut etiam cæco adparet in iis, qui ruri vivunt etc. etc. Sed pene oblitus sum mei, qui digredior alias digressus; redeo igitur. Quum igitur nulla unquam gens tot nominibus inflata fuerit, quot papistica, sequitur, quod nulla gloriæ dei difficilius cesserit, quam illa cessura est. Ergo adparet ultimam illam maximam abominationem maximam secuturamg) persecutionem. Agnoscis locos, optime vir, in scriptura, qui hoc confirmant. Ceterum h) rursus hodie negotium evangelii seu gloriæ dei agi a deo nihil prorsus dubito. Videmus, quid per abiectos quosdam homines brevi effectum sit. Quis non miretur in toto illo negotio dei consilium? Ut aliquid exempli loco addam: numquid fatendum est, hodie a deo sacras literas, non infelicissime tralatas proponi vulgo, iam paucorum prædicatione parato et incitato ad eas? Nec est, quod quisquam dicere possit, Lutherum consulto ad hoc usque tempus tralationem distulisse. Dici non potest, quam avide Novum Testamentum ematur<sup>3</sup>). Hoc modo in domino oportet facere virtutem. Quin et deus per inimicos fidei mirabiliter saluti hominum, suæ autem gloriæ consulit. Ut alios omittam: nonne vicarius Constantiensis evangelio plus contulit imprudens, quam quisquam prudens magno et ingenio et studio diu excogitato stratagemate potuisset? per quem factum est, ut in Italia atque adeo Romæ<sup>i)</sup> impune Lutherus imprimatur, nedum legatur. Adscripsit enim bona fide minime bonus vir Lutheri verba insulsissimis mendaciis suis, quibus stultissime tantum fidit non auctor<sup>k)</sup> solus, sed tota Romana<sup>i)</sup> curia; quanquam quid mirum? cum ex meris mendaciis conflata sit. Porro tantum abest, ut opposita illa quidquam<sup>i)</sup> veritati noceant, ut etiam multum ad rei evidentiam faciant etc. A domino igitur fit hoc et est mirabile in oculis nostris.

Necessum est tamen, ut ab impiis nihil non feramus, dum sumus in exsilio m) peregrinationis nostræ. Non aliter atque agricolæ ab otiosis urbanis indigna multa patiuntur; quum tamen, ut urbani agricolarum, ita piorum beneficio impii vivant. Nec dubium est, propter pios universa esse. Porro Satan non tantum nos sic crasse per homines suo persequitur; sed tentat longe efficacioren) modo et perniciosioren) planeque carni non comprehensibili; adeo ut non tantum non sciamus, quid faciamus; sed ne orare quidem possimus, quod oportebat. Ita cooperuit nos umbra mortis, quum enim in peccatis concepti a conceptis etiam in peccatis simus atque sic portemus iniquitates patrum nostrorum, quorum intemperies et corruptio, ex qua levitas et cupiditates etc. sunt, in nos derivatur. Non potest fieri, ut quisquam immaculatus in rectitudine viarum dei esse aut non omni momento impingere possit. Qua refit, ut summæ nostræ iustitiæ pannus menstruatæ sint. Ex peccato autem illo omne mortalibus malum oriri, facile est cuivis videre, ut non sit, quod quisquam quidquam mali referre in deum possit, qui nos in plenam libertatem et perfectionem fecit liberumque voluit nobis sic iustis universæ creaturæ usum. Ecce, doctissime præceptor, nunc venio, quo (per devia quidem, sed in epistolis non illicita) ibam. Cupio igitur et ego nemini quidquam<sup>1)</sup> debere, quantum posset fieri per corpus, mortis huius inevitabile malum, ex quo me Christus quidem liberavit; sed libertas nondum adparet in nobis adhuc vanitati subiectis, tentatori expositis. Adparebit autem libertas et revelabitur gloria filiorum dei non prius, si quid mihi datum est videre, quam, omnibus consummatis, Christus, per quem omnia, ut facta sunt, ita conservantur, tradiderit regnum patri. Cupio, inquam, liber esse, quantum fieri potest, nec ullius unquam otium alam. Ideo quærendo mihi uxorem expectare non debes, donec villam conducam; nam accessione pecuniæ uxoris prædium emere decretum est. Idcirco e) significabis mihi, quamprimum poteris, quid apud vos sperandum quamve diu exspectandum<sup>o)</sup>. Cogor enim omnino, hoc vere mihi adiungere uxorem. Cupio enim vehementer ab omni scortatione mundus servari, quando virginitatis donum mihi negari sentio. Basileæ non defutura esset mihi uxor, si hic manere vellem; et omnes, quæ paulo copiosius nummatæ<sup>p)</sup> sunt, a rure abhorrent. Sed et audio, quam alia forma alioque ingenio apud vos puellæ præditæ sint. Ne mireris, carissime Vadiane, quod tam multis idque de re, de qua minime oportebat, ad te scribo. Feci enim primum, quod literis tuis es mihi visus velle, ut tecum agam tanquam cum mei similibus; alioqui non ignorabam, nihil opus esse tam pluribus apud te. Deinde ab occupatissimo habes qualecunque argumentum, quo colliges, quonam genere literarum olim otiosus tecum acturus sim. Postremo non fuit, quod potius scriberem, neque enim tibi prudentissimo viro fuit scribendum, quod maxime scribendum erat, nempe de uxore. Porro in ea re tibi polliceor, quod quidam hic vehementer timent: me nihil aut scripturum aut dicturum, cuius occasione me impii occidere aut persequi possint. Non quod velim me proximo et deo subducere. Sed quid pergo odiose producere literas? Ignosce Anticyra q) dignæ prolixitati; nam posthac brevitati rependam. Vale crescendo in Christum, cum quo in deo vivas. Amen.

Hugvaldus, villicus tuus futurus.

In Christo, hoc est vere erudito et bono viro Ioachimo Vadiano, præceptori suo carissimo.

Apud S. Gallum.

a) "prælia". — b) Über "nomina" steht "mille, millia". — c) "fœc-". — d) "concutte". — e) "Iccirco". — f) "aut". — g) "sequuturam". — h) "cæterum". — i) "Rhomæ", "Rhomana". — k) "autor". —
l) "quicquam". — m) "exilio". — n) "ti" für "ci". — o) "exp-". — p) "numatæ". — q) "Anthicira".

1) Vergil Aen. VII. 290. — 2) Vergil Aen. VII. 335—339. Statt "ferreasque" wäre "funereasque" zu lesen. — 3) Luthers Übersetzung des Neuen Testaments erschien zuerst im September 1522, der erste Nachdruck durch Adam Petri im December 1522, und dieser wird wohl in Basel so eifrig gekauft worden sein. Die Schrift des bischöflich-constanzischen Vicars Faber wurde 1522 in Rom veröffentlicht. Die Worte "hoc vere" können sich also nur auf das Frühjahr 1523 beziehen.

XI 281.

100.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. März 1523?)

Das Heiratsproject. Darlegung seiner Frömmigkeit.

+

Misi tibi Testamentum maioris formæ¹). Scripsi semel atque iterum leviter quidem; nam per occupationes non licuit aliter. Quare quanquam res parvi sit momenti, vehementer desidero scire, an omnia acceperis.

Nec minus certior per tuam Humanitatem cupio reddi, an uxor mihi apud vos et cuiusmodi mihi reperiri possit. Non hoc toties inculco, quod parum tuo in me confidam animo; sed quod non nullum esset operæ pretiuma), quamprimum scire. Omnino enim hæc ætas, hic animus aliam postulat vitam. Porro non debes timere, christianissime vir, ne errem, quod non potius sumo mihi ministerium verbi dei cum labori pari periculo. Non quidem ita cecidit super me lapis ille offensionis Christus, ut penitus fregerit duram carnis cervicem; tamen etiam super eum non cecidi neque precor, ut me non comminuat aut, dum exigit malus spiritus, precor, ut ille, ne me torqueat ante tempus. Paratum enim cor meum, paratum, Deo gratia, nec est quicquid, quod non iamiam linquere velim. Tu autem scis, quod per Christum ipsum deus, secundum magnam suam misericordiam, pronunciet beatos etiam hos, qui sitiunt iustitiam; et non immaculatos tantum, qualis in tanta carnis corruptione esse nemo potest, sed qui ex toto corde exquirunt eum, etiam iustos vocari et haberi. Scio imperfectionem meam; sed et dominus cognovit figmentum suum. Non possum sine peccato et errore vel semel capere cibum, nedum eligere perpetuum vitæ genus. Sed (quia bene placitum est deo in Christo domino nostro, qui portavit has infirmitates nostras, et tenebræ hæ nostræ non obscurantur et nox sicut dies illuminatur a deo optimo maximo, psal. 138, v. 12) spero in dei divitem omnium redemptionem. Et quum nihil sit, quod retribuam domino pro tanta in me benignitate, invocato nomine domini calicem Salutaris accipiam, hoc est, feram crucem meam. In qua re, oro, ut Christus dominus noster ducat me ex via iniquitatis, quæ in me est, in via æterna et trahat me, quo non volo, ut sequar eum. Ecce, mi Vadiane, sic offero corpus meum hostiam rationabilem domino. Ex quo offerendi iure sacerdos sum. Nihil igitur mea, sed dei referre censeo, cuiusmodi in Christo membrum sim, nec dubito, quodvis vitæ genus amplecti. Qui observat ventum, non seminat, inquit ecclesiastes, et qui considerat nubes, nunquam metet. Summatim: ut quicquid non ex fide peccatum est, ita quicquid ex fide rectum est; nam quanquam nihil fere sit, quale oportebat, tamen benignissimus pater noster deus, corruptionis nostræ non ignarus et misertus, non imputat id, quod rectitudini et obedientiæ deest. Solum oportet, ut credamus nos nostraque ei placere per Christum, qui pro omnibus satisfecit cuiusque sanguinis adspersione omnes lavamur et mundamur etc. Nihil idcircob timendum, iudico, nobis, ne hoc meum institutum Christo repugnet; præsertim quum mei, non ingenii: nam deus etiam ex stipitibus et lapidibus, qualis sum ego, loqui posset. Sed spiritus tenuitas tibi nota sit. Vale, doctissime Vadiane, in cognitionem gratiæ dei, quæ est in Christo Iesu.

Mutius Hugvaldus tuus, propediem villicus futurus.

Hoc scripsi, ut illi nuncio c) te accedendi d) esset occasio.

Domino Ioachimo Vadiano, medico ingenii non plebeia acrimonia, singulari doctrina raraque sanctitate, hoc est omnibus medicorum dotibus cumulatissimo, præceptori suo carissimo.

a) "c" für "t". - b) "iccirco". - c) "nuntio". - d) "adcedendi".

1) Das "Testamentum majoris formæ" ist doch wohl ein Exemplar der zweiten Folio-Ausgabe der bei Adam Petri nachgedruckten Lutherischen Übersetzung des Neuen Testaments vom März 1523, mit der gleichzeitig auch eine Ausgabe in Quart erschien.

XI 270.

IOI.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1523?)

Ausführungen über den Geist Gottes. Bitte um Nachricht über den Stand des Heiratsprojects.

+

Melius animal brutum iudicare potest animalem hominem quam animalis seu carnalis homo spiritum dei; nam quum recte nihil in creaturis intelligat, fieri nequit, ut illum capiat, quo omnes res vivunt. Idcirco a) scio, iudicare spiritus posse neminem, nisi qui vivunt deo, hoc est qui agitur mansuetudinis spiritu, qui est dei; quod haud potest fieri sine Christo per carnis nostræ corruptionem. Quum igitur intellegam, doctissime Vadiane, non ullo humano conatu esse præsumendum iudicare ea, quæ dei sunt, et solum nomen domini, — ut revera est, ita etiam cupiam — contra quicquid ullo modo extollitur magnum, cui, quantum per carnem fieri potest, omnia adscribo, repugnante quidem hoc animo seu exteriore illo, ut Paulus vocat, homine: non video, quid prohibeat me gratulari mihi hunc crescentem ex gratia b) spiritum, quum Christus toties testetur in domino gloriandum et discipulos iubeat gloriari non ob edita<sup>c)</sup> miracula, sed propter dei cognitionem; præsertim apud te, quem a deo etiam agnitum nihil dubito, et propterea veritate minime offendi aut cum impiis præsumptionis et superbiæ criminari hanc humilitatem et abnegationem nostri, hoc est spiritum illum, qui nobis testimonium reddit, quod sumus filii dei. Hanc agitationem, hanc veritatem, qua vivit, quicquid vere vivit, calumniari peccatum est, quod expiari, teste Christo, non potest etc. etc. Quorsum hæc? Ut, quum hæc ita se habere videas, quam nullo prorsus invidia aut calumniandi studio tam graviter feram exaltari impios intellegas<sup>d)</sup>. Magnopere enim videtur necessarium, apud te hanc suspicionem a me amotam esse, quam magnam de me esse non est mirum, qui puer Erasmo (qui impiissime adversus gloriam dei hominibus adulatur) et omnibus, quos sequitur, hominibus, qui a Pauli tempore fuerunt, omnem omnino in sacris literis auctoritateme) adimo, quam Luthero et præcipue Philippo maximam tribuo. Video enim in illis et in aliis, sed paucis, spiritum dei felicissime crescentem, id quod tu quum in aliis, tum in hoc Philippi opere potissimum vides.

Colliges etiam ex his literis, quam christianum te credam, qui scio, hæc tibi nec stultitiam nec scandalum esse. Breviter: boni consules, quicquid est; nam postquam proponebam semel te obruere literis, scribendum fuit parum accommodum<sup>f)</sup>, quando aliud invenire non potui per otii penuriam, perque ingenii angustiam vel, ut rectius dicam, spiritus tenuitatem Vale in pace, quod fieri nullo modo potest, quam per Christum, qui vicit τὸ κέντρον peccati et mortis.

Porro de uxore quicquid habes, hoc nuncio, quæso, significes. Cogunt multa, ut, quam primum fieri potest, ducam. Si negotium omnino exigit, ut veniam, fiet; sed abesse ab hoc pistrino non potero plures quam decem aut quatuordecimg) dies, et ne hos quidem sine officinæ dispendio. Quare diligenter si non plurimis, saltem paucis, attamen omnia scribe. Morum similitudinem nihil morandam censeo; oportet enim, ut natura, nihil nisi mendacium et hypocrisis, mutetur rennoveturque in naturam filiorum dei, quibus unus omnium spiritus est, qui est Christi. Et si maxime non adsumetur convertique ad deum poterit, tamen non erit difficilis. Iam vincit enim in bono malum. Cognationi temperaturæ corporis fortasse nonnihil tribuendum, ex qua fere fluunt etiam mores etc. Quare, si oportet me adesse, significabis. Et si nihil est, nihilominus me reddes certiorem. Hic non deerit; sed non cuiusmodi cupio etc.

U. H(ugvaldus) tuus, quum tu sis etiam Christi.

Optimo theologo et doctissimo medico Ioachimo Vadiano, præceptori suo carissimo.

a) "Iccirco". — b) "c" für "t". — c) "ædita". — d) "intellegas" am Rande nachgetragen. — e) "aut-". — f) "accomodum". — g) "-decem". 17

XI 279.

102.

### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1523?)

Das Heiratsproject. Fromme Ausführungen. Austritt aus der Druckerei.

+

### D. Vadiano pacem in deo per fidem in Christum.

Ut nec animum, ita nec tempus legendi meas literas deesse tibi credo, etsi intelligam, non esse tibi otium respondendi semper, quod tam raro rescribis. Quanquam si ponderandæ, non numerandæ literæ, unas tuarum vix meis decem rependere possum. Quare iam peto solum, ut, quicquid de uxore habes, hoc nuncio significes; nam amplius, ne impudentior sim, petere non audeo. Nempe quomodo deus sibi apud vos regnum suum adferat, quam impatientera) humilientur montes, quam feliciter exaltentur campi, quam christiane et iuste minuantur homines, augeatur deus. Audio passim electorum animas a deo educi de captivitate ad confitendum nomini eius. Quanquam apud nos infirmiores et sapientiæ crucis ignorantiores adhuc plerosque b) videam eosque etiam, qui columina hodie evangelii videntur, cogitant, quid loquantur, consulunt homines, congressuri cum impiis. Breviter multis modis ostendunt, se viribus suis magna ex parte niti. Nondum vident, nisi dominus ædificet domum, in vanum laborare, qui ædificant eam. Et ex illis sunt, qui stultissime clamant, utramque partem debere audiri a principibus huius mundi, quorum iudicio se in caussa evangelii submittunt; non maiori profecto prudentia, quam si ovis offerret se cum lupo ad iudicium lupi. Cui etiam eveniret, quod illis, evangelii naturam probe, si diis placet, callentibus; nam ne audiretur quidem, sicut nec illi, sed devoraretur etc. At caro inimica est deo. Quum non capiat, quæ c) dei sunt, igitur damnat, occidit et exurit iusticiæ et gloriæ dei adsertores. Animalis homo non percipit, quæ spiritus dei sunt. Quæ cogitant, secundum carnem cogitant. Iudicare necessum est secundum carnem, qui caro sunt etc., Ioan. 81); quæ carnis sunt, sapiunt, quæ prudentia carnis mors est, Rom. d) 82): asinus stramen, piscis aquam, caro, quæ carnis sunt, amplectitur. Cure) non venit hoc Christi in mentem: ne detis sanctum canibus, ne proieceritis margaritas vestras ante porcos, ne hi conculcent eas pedibus suis et illi versi in vos lacerent vos? Sed quid Christus hoc loco sibi velit, non intelligunt, quum non animadvertant, quo sermonis ordine hæc moneat. Cure non cogitant quum Novi tum Veteris Testamenti exempla, si alias non vident rei huius naturam? Caro et sanguis non revelat, sed pater, qui in cœlis est. Spiritus, ubi vult, spirat, non ubi nos volumus. Nemo, nisi fuerit e supernis natus, potest videre regnum dei. Quare et hodie sileat omnis caro a facie domini, quia consurgit de habitaculo sancto suo. Si hæc præ spiritus angustia non adsequuntur, hoc ecclesiæ tamen debebat satis esse, quod quotidie vident in hominum rebus. Dives locutus est, et omnes tacuerunt et verbum illius usque ad nubes perducent; pauper locutus est, et dicent: quis est hic? et si offenderit, subvertent illum. Sed obliviscor, me scribere theologicissimo viro, quem horum nihil latet. Vale optime et doctissime V a d i a n e in confessione nominis domini, quæ adspersione sanguinis Christi mundata deo odor bonus seu incensum acceptum est. Nam quanquam Christus omnium tulerit crucem, omnium biberit calicem, tamen oportet, ut in Christo scis, offerre nos deo, quantum possumus, et sic implere, quod deest passionibus Christi.

Mutius Hugvaldus in veritate quidem tuus in Christo frater, sed etiam multis nominibus filius et discipulus.

Hoc etiam significandum visum est: vereor ne me non possim ante autumnum ex hac extricare officina. Et ut verum fatear, non magnopere cupio. Wesselus enim totus est inventus, quem velim castigatissimum prodire non in lucem, sed lucem in tenebras; multum enim lucis adlaturum cognitioni Christi non dubito; et propterea olim non sine mysterio Lux Mundi vulgo dictus mihi videtur. Deinde putant quidam boni viri, eorum pueros me posse aptos facere sacris concionibus vel certe foro. Nam alterum exigit non hominem doctorem, sed Christum illuminatorem, quare hac æstate aliquot bene ingeniatos mecum habere decrevi, quos exercebo declamando. Nihilominus præesse potero prelis. Cæterum nihil tale conari multæ caussæ sinunt sine uxore. Quamobrem tu, si quid habes, significes, quæso. Res est magna, scio, at tua etiam auctoritas f) magna est apud vos et magnum erit apud me beneficium. Porro non est periculum, ne animum aut institutum mutem; nam ante annum, nisi aliter videatur deo, in secessum talem, qualem ex superioribus literis accepisti, me conferam, et ante non est opus vel obolus g) uxori, cui etiam possum animum interim mutare. At vale, optime præceptor.

Hæc me dictante alius scripsit, nam plus temporis non fuit relictum. Ignosces igitur indiligentiam.

Helvetiorum ornamento, optimo theologo, sanctissimo et doctissimo medico Ioachimo Vadiano, præceptori patrique suo carissimo.

a) "impacienter". — b) "plær-". — c) "e" für "æ". — d) "Rhom ". — e) "Quur". — f) "aut-". — g) "obulus".

1) Vers 5. — 2) Vers 5 und 6.

XI 276b.

103.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1523. 7uni?)

Die Schrift des Hutten gegen Erasmus. Kauf-, Studien- und Heiratsprojecte.

+

Legi, quæ scripsit Huttenus in Erasmum. Misissem hoc nuncio, nisi defuisset, qui scriberet. Nam et ille prolixus est, et ego otiosus minime sum. Frigidiora et infirmiora mihi videntur arma, quam oportet habere eum, qui cum tali monstro congreditur; nempe arma δυγατά τῷ θεώ, quæ possint consilia et omnem celsitudinem, quæ extollitur adversus cognitionem dei, demoliri. Huttenus non videt, quam nihil caro et sanguis in divinis faciat, nisi lumen spiritus dei accedat; quam deus acceptor personarum non sit, qui rarissime, ut videmus, magna eruditaque ingenia assumpsita), frequentissime humiliora, ut appareat b) nobis, immensam esse eius potentiam immensasque divitias. Sed satis est, hominem irritatum per Huttenum<sup>c)</sup>. Vincetur enim ab his, qui etiam potestates aeris portasque inferorum non timent, qui probe Satanæ noverunt cogitationes etc. Quum potero habere exemplar, mittam tibi et omnibus, qui sunt apud te fratribus. - Mutare cogor animi mei sententiam, nisi velim esse stultissimus. Nam quæ obsecro, esset dementia: tam care emere sub patrio cælo<sup>d)</sup> predium sterile, quum hic minoris multo emi possint fecundissima<sup>d)</sup> prædia e). Possum hic emere agrum trecentis aureis, qui tribus vaccis nutriendis, vino et frugibus large mediocri familiæ sufficit, et civitati adiacentem, quod ego non leve duco, quantumcunque adhuc sit infixum mihi desiderium secessus rustici altique inter lucos et nemora silentii. Si mihi hunc servabit et perficiet Christus spiritum, qui testis est et arrabo nobis vitæ futuræ quique efficit, ut mundum abominer et quæcunque in mundo sunt, nempe concupiscentiam carnis et concupiscentiam oculorum et ἀλαζονείαν vitæ, quæ omnia non ex deo patre, sed ex mundo: si, inquam, auxerit mihi hunc sensum Christus, futurus sum benedictus et in civitate et in agro. Decrevi igitur in domino, hic primum prædiolume) emere ducentis aureis et aliquot annos omnem operam et oleum in cognitionem primum Christi, deinde in medicinam et opera dei, quæ nostræ deus tradidit disputationi, impendere. Hac ego æstate spero me sine uxore esse posse. Videor enim mihi experiri verum esse, hieme<sup>f)</sup> magis sentire viros carnis tyrannidem vel, ut loquar rectius, naturam. Primo autem autumni initiog) ducenda erit omnino; nec enim amplius deus videtur mihi tentandus. Inquies parum convenire studiis illis infinitis difficillimisque vel aliqua ex parte adsecutuh naturalibus cum frigidis domesticarum curarum fomentis. Verum est. Sed quæso: nonne scortatio magis multis modis impedit et nocet? quæ necessario esset mihi admittenda, quod deus avertat! Quamobrem hæc omnia quam diligentissime expone decano et adde, me ab una eius filiarum non abhorruisse (cuius non teneo nomen), quantumvis dissimulaverim meque alius captum amore simulaverim magis, quam ex animo amarim. Propterea, si dos non est tenuis omnino, hoc est minor centum florenorum, me unam, si ei placuerit, ex illis ducturum significes. Cogitare iam te sentio, qui fiat, quod tantulum pecuniæ tanti apud me sit, quum ex me intellexeris, me tam avarum non esse, ut in hac re ob tantulam dotem aliquid contra genium meum acturus sim. Contra animum meum nihil in hac re ago, quemadmodum dixi. Si non vellem habere virginem, et forma bona virginem, non difficilis esset hic uxor inventu sexcentis aureis. Caussa est, quod tantulæ pecuniæ tantum habeo rationem, quod, quum sim mansurus Basileæ, si instituto annuerit deus, opus erit emere insigniorem domum, et si quæ sunt alia, quibus delicatior muliebris capitur sexus. Nam meis iam oportet emere rusculum, et fortassis illis, quæ accesserint, posthac opus erit quum ad alia, tum ad emendum d. medici titulum, quanquam, ut ingenue fatear, nondum penitus adducerim animum ad professionem illam medicinæ. Hæc te scire simpliciter volui. Tu hoc nuncio simpliciter certoque significabis omnia per literas. Potes etiam, si vacat, animum dotemque Rosinæ explorare, quanquam ut minor fastus apud decanum, ita mihi ad eum propensior animus est. Effice evangelio tuo, ne caro fingat sibi somnia, ut solet. Nam timoris caro illa, quem, quæso, habebit finem timendi; ubi non, quæso, inveniet, quod timeat? Nos, qui sumus, quemadmodum confidimus, in corpore Christi, quasi leones, absque errore sumus. Mavult spiritus ille mundi servire in Ægypto, ubi dulcem et mundam, si diis placet, invenit vitam,

quam se in felicissimo deserto offerre deo in pace et requie opulenta gaudioque non comprehensibili carni. Summatim impiis cor est pavidum et vita pendens, timent nocte et die et non credunt vitæ suæ. Mane dicunt: Quis mihi dabit vesperum? et vesperi: quis mihi dabit mane? Ecce mare fervens, quod quiescere non potest. Utinam ita omnibus persuaderi posset, quam mediocritas atque adeo tenuitas in deo præstet abundantiæ sub Satana, ut tibi in Christo lumine dei persuasum est. Vale in tui et Christi cognitione. Saluta uxorem tuam candidissimam, optimum virum Ioannem Aucuparium, cum quo operam et consilium in hac re communicabis, Benedictum etiam episcopum et fratrem eius Dominicum. Valere iubebis in Christo ludi literarii rectorem Christianum, ut mihi visus est, iuvenem, et illos, qui sunt in Tüffen, episcopum et diaconum. Has literas decano ostende, quo habeas, quod certo respondeas. Vehementer enim cupio, ne me incertum relinquas; quod si reliqueris, perinde erit mihi, ac si negata omnia essent. Hac enim via sola me potero liberare ab infelici exspectatione i). Gratia domini nostri Iesu Christi sit cum omnibus vobis. Hugvaldus tuus.

Doctissimo et sanctissimo medico, christiano viro Ioachimo Vadiano, suo in Christo fratri et præceptori carissimo<sup>1</sup>).

a) "asumpsit". — b) "apareat". — c) "Hutenum". — d) "cœlo, fœc-". — e) "e" für "æ". — f) "hyeme". — g) "inicio". — h) "adsequutu". — i) "exp-".

I) Die Adresse findet sich auf dem mit "274" bezeichneten, daneben völlig leeren Blatt. — Seinem ganzen Inhalt nach muss der vorstehende Brief doch fast notwendig vor dem folgenden geschrieben sein, wobei anzunehmen wäre, dass Hugwald Huttens "Expostulatio cum Erasmo" vor dem Drucke in der Handschrift gelesen hätte. Dazu stimmt auch die Bemerkung, dass er sie Vadian geschickt hätte, wenn ihm ein Schreiber zur Hand gewesen wäre.

XI 278.

104.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1523. August?)

Bericht über eine zu Strassburg erschienene Schrift gegen Erasmus und das deutsche Alte Testament Luthers. Unterhandlungen mit Adam Petri über den Druck eines Vadianischen Commentars. Heiratsprojecte.

+

Nihil hic novi est, quod aut scribam, aut mittam. Impressa Argentinæ exemplaria contra Magnum ERASMUM nondum huc venerunt, quæ in horas exspectamus<sup>a</sup>). Quam primum venerint et per nuncium potero, mittam, quemadmodum recepi me facturum; nam te vehementer

cupere intellexi. Testamentum Vetus Germanicum nondum accepimus. Quid in caussa sit, et nescimus et miramur. Cuius exspectatio a) hactenus impedivit Wesselum. Tuum commentarium impressurus est, nisi tu non velis, Adamus, cum quo diligenter et bona fide egi caussam tuam, efficiamque, ut laboribus tuis rependat non quidem, quod debetur, sed quantum fieri potest per rem suam, quæ est ei angusta domi; et curabo summa diligentia, ut quam emendatissimum venustissimis typis excusum prodeat. In Septembri vacabunt aliquot diebus prelab. Quare optarim, mihi librum tuum occasionem fore accedendi vos; nam alioqui ascensurus non habebo, quod prætexere probabiliter hic possim, et dici non potest, quam gestiat animus denuo ascendere; sicut non potest dici, quam iam captus sim candore venustateque animi, hoc est humili christianove spiritu Rosinæ. Dixi tibi nuper, me nullam apud vos velle. Intellexi enim tum primum, quantulo peculio hic emi possint villæ, ut nulla prorsus sit opus dote ad uxorem. Quare pauperem spiritu, nullo opum respectu quærebam, qualem apud vos reperiri posse nulla erat spes. Ecce autem præter exspectationem a) magnis apud me fit argumentis, Rosinam humili spiritu, id est sensu Christi esse præditam; quanquam nuper præsenti etiam nihil videbatur altum superbumque sapere. Porro hoc negotium c) deo iam dedi, cuius in ea re minister erit Ioannes Aucuparius, amicus tuus summus. Nam te prudentiorem c) expertus sum, quam ut opera et consilio tuo in hac re magnopere labores. Quid enim de me futurum sit, nescis; et si maxime bene cesserit, gratiæ o nullæ, si vero male, tibi imputaretur. Quæ igitur est caussa, curd subire debeas periculum, ubi opus non est? Sed quid iocor? Non hæc dico, quod ingratus non agnoscame) tua in me beneficia —; nec quod diffidam, te fideliter in hac re acturum, postquam semel intellexisti, quantopere animum exosculer virginis; quam mihi, quæso, salutes, et rescribe, si quid est sive tuarum, sive mearum rerum, quod me scire oporteat. Vale in deo, ab omni vano timore aut stulta cupiditate liberatus. Saluta mihi uxorem tuam.

Hugvaldus tuus et discipulus et frater.

Eruditissimo et optimo theologo et medico Ioachimo Vadiano, præceptori et fratri suo in Christo carissimo.

a) "exp-". — b) "e" für "æ". — c) "c" für "t". — d) "quur". — e) Aus "ignoscam" berichtigt. Unter der in Basel gedruckten Schrift gegen Erasmus kann nur Huttens "Expostu-

latio cum Erasmo" gemeint sein, die im Juni oder Juli in Strassburg erschien und bei Abfassung des vorstehenden Briefs in Basel noch nicht eingetroffen war. - Luthers Übersetzung des Alten Testaments, das in Basel erwartet wurde, kam im September 1523 zur Ausgabe. Unter dem im Text erwähnten Commentar Vadians dürfte wohl em ehesten der als unvollendetes Manuscript in der Stadtbibliothek St. Gallen liegende "Commentarius in Tertulliani libros exegeticos" gemeint sein.

XI 276.

105.

#### Ulrich Hugwald an Vadian.

(Basel. 1524. Frühjahr?)

Fromme Betrachtungen über Erasmus, Luther und Anderes. Stelle bei Adam Petri.

+

Notabilia hic multa quum tremendi mirabilisque dei, tum cæci Satanæ; quemadmodum et apud vos potentiam dei, inanes ridendosque Satanæ conatus esse non ignoramus. Si unquam antea, hodie deus effundit secundum suam magnam misericordiam secundumque immensas suas divitias a) super homines ineffabilia gratiæ a) dona et mirabilem planeque carni inconprehensibilem lucem iis, qui fuerunt in tenebris, aperit. Adeo infatuavit evangelium omnem, ut vides, sapentiam carnis, ut etiam stultissimum fecerit magnum illum ERASmum, quod quam impatienter b) ferat ambitione perditissimus homo, nihil nisi caro et per hoc inimicus deo, iam dudum certissimis adsequimur argumentis. Iudicare stupida caro conatur Lutherum, non intelligens superba, quod spiritualis omnes carnales iudicat, non autem relictos carni spiritualem iudicare c) possem, non aliter atque a ieiuno temulentus, non a d) temulentis iudicatur ieiunus. Toties b) iam impius in spiritum sanctum impegit, ut nulla pæne<sup>e)</sup> sit spes reliqua salutis eius. Nescis, carissime in Christo Vadiane, quid dicat privatim; quanquam, quæ tui spiritus acrimonia est, potuisti iamdudum ex epistolis et libellis colligere, quid apud se sentiat, et quis non videt ex proximo libello, quem ad te misi, in quo Lutherum criminatur superbiæ et maledicentiæ arrogantissima caro. Vidisti rationem etiam personarum, quæ caussam evangelii quæque caussam abominationis Romanæ actura sit in dialogis, quos pollicetur mendax caro. Quemadmodum iustitia fidei iustitiariis operum summa est iniustitia et vera sapientia fidelium Christi stultitia est huius mundi insipientissimis sapientibus, ita vera piorum humilitas, qui omnia penitus referunt in deum, se sciunt nihil esse prorsus, magna arrogantia et superbia videtur huius mundi spiritibus. Habet enim illa sub omnipotentis manu dei humiliatorum fiducia summam superbiæ speciem apud homines, qui secundum carnem iudicant, dum contra

inimicos dei, quoquo modo se efferant, fiducialiter in domino agunt, nulla personarum<sup>f)</sup> habita ratione, omnia autem propter deum. Sed quo rapior otiose, minime otiosus? Notabilia, inquam, hic sunt multago, atque adeo, nisi quod leviores non intelligimus, miracula, in quibus optarim me tecum per alternas literas exercere in deo. Sed non sinunt neque magnitudo negotiorum tuorum, neque frigidæ meæ occupationes. Errant enim mea sententia toto cæloh) arguuntque se prorsus nihil scire ii, qui se eo progressos in Christum iactant, ut ullius egeant opera. Nam quum deus in alium aliud conferat donum per eundem quidem spiritum vult nimirum in caritate mutua collatione nos servire, ut eo modo crescamus et ex parte tantum cognoscamus atque adeo parvum et imperfectum sit, quod cognoscimus, ut dicat Paulus abolendum non aliter, atque puerorum sensus in virili evanescit ætate; quare et stultum dei vocat hanc nostram crucis sapientiam 1), quod tamen stultum incomparabiliter sapientius est hominibus. Nec enim dissimulare possum, illos hunc Pauli locum angustius interpretari, qui dicunt Paulum stultum dei propterea solum vocare, quod ita videatur impiis, revera esse autem summam sapientiam. Breviter video in Christo, si essent sexcenti S. Petri et S. Pauli in una domo, mille annos egerent mutuis consolationibus fidei, cognitionis suæ accessione etc. Quæ est nsania carnis, nos putare aliquid scire, quum tot argumentis deprehendamus nostram cæcitatem, ut hoc, quod unum addo exempli loco, quod quum mille anni revera ne hora quidem sint, nobis pueris tam multa sæculae) videntur etc. In qua re evidentissima est Romanæ abominabilis sedis superbia. Quid enim non præsumpsit se posse scire, sive sit in inferis, sive sit in cælish, quorum nos nihil scire agnoscimus etc. Longior sum præter institutum; nam ob hoc solum scripsi, ne libellus ille prorsus sine meis literis ad te veniret. Vale igitur in Christo, die Aprilis vicesimo quarto me expectabis.

Meo nomine primum salutem dicito Dominico, deinde Adamum Petri pluribus quam duobus prelis posthaci) non impressurum; propterea non posse mihi laboris adiungere socium et post meum discessum, quem iniquissimo feret animo, ullum meo consilio et voluntate accepturum. Et quod negare non possum: opus est, harum rerum peritiorem habeat, quam Dominicus est etc. Postremo de me ceu in Christo fratre sine simulatione omnia, quæ possum, polliceri potes; nam semper visus est bonæ mentis et melioris spei adolescens.

Eruditorum ornamento, Christianorum præsidio I o a c h i m o V a d i a n o, sanctissimo medico, præceptori suo carissimo.

Apud divum Gallum.

a) "c" für "t". — b) "pacienter, tocies". — c) Über den Endsilben ein Abkürzungsstrich. — d) Folgt durchgestrichen "ieivnis". — e) "e" für "æ". — f) Folgt durchgestrichen "nomine et autoritate". — g) Folgt durchgestrichen "ad". — h) "cœlo, -is". — i) "poshac".

<sup>1</sup>) I. Kor. 1, Vers 25. — Die erste Schrift des Erasmus, in der sich entschiedene Äusserungen gegen Luther finden, ist — so weit wir sehen — die im September 1523 erschienene "Spongia adversus aspergines Hutteni". Vorher kann der vorstehende Brief kaum geschrieben sein. Der 24. April, auf den Hugwald seine Ankunft in St. Gallen in Aussicht stellt, wird also derjenige des Jahres 1524 gewesen sein, obschon es nahe läge, ihn mit dem ersten Besuche Hugwalds im Jahre 1523 zur Brautschau in Verbindung zu bringen; vrgl. Brief 104, wo übrigens auch von einem zweiten Besuche in St. Gallen gesprochen wird. Aus dem Schlusse des Briefes scheint übrigens hervorzugehen, dass der Austritt Hugwalds aus der Druckerei Adam Petris und damit wohl seine gänzliche Abreise von Basel bevorstand.

Ms. 108, n. 5.

106.

## ? an Vadian 1).

(Basel.) 1522. December 13.

Meyn ganz willig dinst sey euch zůvora, liber her docter und christlicher bruder. Wi woll ich zu ewer perschon keyn kund hab, so hab ich doch von meynem liben bruder Hugwaldo verstanden euwer groß gemudt, daß ir hapt ze dem almechtigen herren, in deß dinst ir euch begeben hapt, nach dem ich dan meyn gemudt auch dohin gericht, dem selbigen herren zu dinen, so vill mir durch seyn gotlich gnad verlihen würdet; deshalp ich nit mogen underlassen, euch mit disser meynen hantschrift zu besuchen und kuntschaft zu üch zu machen, dan zugleych wie eyn warhaftiger thiner gottes seynen hochsten schmertzen hat von wegen daß er befindet also wennigk menschen sich mit gantzem vormogen in deß himmellischen herren dinst begeben; dargegen wo der rechten eyner vornimpt daß ewangelium von vilen mit starckem vortruwen angenomen werden, so prengt es ime hohe sterck und freyd. Diweyll ich dan warhaftigk weyß eyn zimlich treflich zall warhaftiger christen, welliche durch daß hell licht der hohen gnaden gottes bey dissen gnadenzeytten sich in dinst gottes begeben und zu herkantnes (!) gottes und ir selpst komen seynt, desgleych stehet meyn hochs vortruwen zů got, auch zů volkummender gnad unsers herren zů komen, daran ich nit zweyfell, so hab ich euch dasselbig als eynem diner gottes himit kunt ze thun nit wollen underlassen. Und wolt got, daß alle prediger sich ufs hochst befleyssigten, die menschen zu dem furnemsten zů vermanen, domit eyn igklicher darnach trachtet mit hoch-

stem ernst und fleyß, den himmellischen vatter umb seynen heylligen geyst zů bitten, so doch derselbig eynem igklichen recht bittenden von got, der nit ligen magk, vorheyschen ist. Mit sollichem grunt haben die heylligen appostolen gantz hauffen folcks in den waren dinst deß almechtigen gefüret. Dan wo der heyllig geyst nit herlangt wurdet von eynem menschen, so magk der warhaftig glaub nit herlangt werden; dan one denselbigen kunnen wir nichts gutz thun. Darumb glaub ich, dass der hochst nutz were, darnach zu trachten, wie man daß folck dohine füren und pringen mocht, daß eyn igklicher mit warer themudt got den vatter umb seynen heylligen geyst pitte. So wir denselbigen schulmeyster haben mogen, wi torfen wir dan menschen gloß, vor denen unß Christus gewarnet hat? Aber got woll unß helfen von also vill vettern, die wir uber die clar warnung gottes angenomen haben, dardurch wir wider kummen mogen uf den eynigen vatter und eynigen meyster, daruf wir alleyn bescheyden seynt. Warumb glauben wir dem herren nit, der alleyn almechtigk, warhaftigk und unß gnedig ist? Der guttigk got woll unß von allem menschen vortruwen gnediglich leyten uf den eynigen rechten wegk durch Christum, unsern behalter. Amen. Himit seyt got befollen. Datum eylent, uf samstag nach cunzeptionis Marie, anno etc. XXII.

> Dem christlichen, hochgelerten docter hern Ioachim Vadianus, meynem liben hern und christlichen brüder.

- a) Einfaches "u, uo, ü, ue" wird alles durch das gleiche Zeichen gegeben.
- 1) Da sich der unbekannte Schreiber auf Hugwald als seinen Freund beruft, wird sein in der Tat gleichartiges Schreiben auch am besten im Anschluss an die Hugwaldbriefe zum Abdruck gebracht.

Die Briefe der nachfolgenden Gruppe sind vorwiegend oder ausschliesslich medicinischen Inhalts und gehören sicher oder mit Wahrscheinlichkeit oder doch möglicherweise in die Zeit von 1519—1525.

107.

XI 254.

# Gregor Gerung 1) an Vadian.

(1520. August 23. bis September 9.)

Lieber her doctor, üwerm schriben nach, mir geton von wegen miner tochter, bit ich üch früntlich ir etwas ze machen, damit und sy irs zufals erlöst, und mir das by zöger dis briefs ze schicken und daby berichten, wie sy das nemen soll. Machent ir nit etwas, das ze starck sy. Sy ist gantz ain zart, blöd mentsch. Und was das costet, wirt min diener

zalen. Ob er aber nit gelt gnug het, wellen ir mitliden haben, bis ich hinin kom; wil ich uch erlich zufriden stellen.

Üwer diener *Gregorius Gerung*, vogt zů Rosenberg.

Doctor Ioachim von Watt, minem lieben herren etc.

<sup>1</sup>) Vrgl. II, Brief 211, wo in Anm. I dieses undatierte Briefchen übersehen worden ist. Es scheint zwischen Brief n. 211 und 215 zu gehören.

XI 304.

108.

## Johannes Ager 1) an Vadian.

(Zürich. 1520?)

Empfehlung einer Kranken.

Egregie domine doctor, exhibitrix præsenciarum<sup>a)</sup> est illa, de qua Dominationi<sup>b)</sup> vestræ locutus fui; quæ habet defectum circa pectus et cor et interdum nescit habere anhelitum et per multos dies non habuit sedes, uti Dominatio<sup>b)</sup> vestra ex ea percipiet. Quapropter Dominationem<sup>b)</sup> vestram rogo, ut intuitu meo velit ei consulere et personam, complectionem ipsius bene considerare et pendere<sup>c)</sup>, quod singulari studio erga illam refundere curabo. Et est persona debilis naturæ.

Iohannes Ager, secretarius Cæsareus.

Adresse fehlt.

a) Durchgehends "e" für "æ". — b) "c" für "t". — c) "pondere".

1) Vrgl. II, Brief 190. — Das Briefchen gehört wohl in das Jahr 1520, wie die vom 4. Mai und 19. Juni jenes Jahrs datierten Briefe Agers II, 190 und Nachträge 62.

Ms. 108 n. 7.

109.

## Vadian an Dr. Christoph Klauser 1).

St. Gallen. 1521. Juli 21.

S. P. D. Tiguri nuper agenti mihi, doctissime Christophore, cum de Bernhardino illo Insubro, Gallici morbi curatore, mentio incidisset, memini etiamnum indicata abs te fuisse unguenta aliquot nominatim, quæ ille ex officina tua aromataria coemisset aliquando. Horum cum plane sim per occupationes oblitus, precor rursum mihi annotare nomina et huic nostro tabellioni committere<sup>a)</sup>, quod reddat, velis. Meum negotium<sup>b)</sup> non agitur, sed viri cuiuspiam optimi et studiosorum amantissimi, cuius causa et studiorum communium et nostræ professionis nomine haud magnopere incuriosius abs te hac una in re agi velim, atque si res

universa e commodo usuque nostro futura esset. Tantum significa, quæ abs (te) tuisque aromatoriis unguenta emerit simulque, si ita vacat (nolim enim tibi, alioqui peroccupato, molestus esse), quæ tua sit de eius cura sententia quibusque remediis uti hominem potissimum arbitreris, significa. De Petri, medici Wittenburgensis, axiomatis quid sentias, fac sciam. Equidem sic censeo, nisi quid diversum tu mihi persuaseris, commodius illa tutiusque in medicorum scholis expendi posse, quam ægrotantium periculo nostræ farinę hominum praxi, ut dicimus, committi<sup>a)</sup>, quamquam nihil temere statuam, sed plane sententiam exspectem<sup>d)</sup> tuam. Cupio valere te, mi Christophore, cum uxore cumque liberis et persuadere de Vadiano te tuo, quod possit. Apud divum Gallum, XII Kalendas<sup>c)</sup> Augusti, anno MDXXI<sup>o</sup>.

De rebus novis adde quicquam, si quid harum penes te fuerit.

Præstantissimo artium liberalium et salubris medicinæ doctori, Christephoro N., Tigurino, amico incomparabili.

Zürich.

- a) Ein "m". b) "c" für "t". c) "calendas". d) "exp-".
- 1) Vrgl. II, Brief 267, die Antwort auf vorstehenden.

IIO.

XI 190

## Heinrich Wirt1) an Vadian.

a.

Nudius est octavus, dum, mi Vadiane, ex Wila domum redirem, morbis hinc inde lassissimus<sup>a)</sup>. Immerito autem fit, ut te vatem non prius salutem, quam medicum mox meum salvatorem expostulem. Fatum consuetudinis ineundę<sup>b)</sup>, si per illum, cui pro viribus hactenus voluerim, primum iam periculum capitis evasisse videbor. Qui, quæso<sup>c)</sup>, aliud familiaritatis mutuę genus tam commodum offerri poterat? Gaudere cœpi<sup>d)</sup>, dum cogitarem, istud amicitię<sup>e)</sup> nostrę vinculum futurum. Ad morbum citius redeo. Is e capitis læva<sup>c)</sup> parte penitus prodit, ita tamen, ut in stomacho oriri videatur. Monent hoc stomachi vehementissimi crepitus, præterquam<sup>c)</sup> vapores, amarissimis exhalationibus undequaque<sup>f)</sup> permixtis. A septima antemeridiana ad vesperas usque dementiam vix supero. Hæc<sup>c)</sup> medicorum doctissimo, citra tui ignominiam adicio<sup>g)</sup>: species ægritudinis<sup>c)</sup> tibi, mihi rara est; tu expertior fies, si omnem languendi audias certitudinem. Me it(a)que iuva atque porrige, que pro salubritate recuperanda tibi

videantur promptiora<sup>h)</sup>. Porro quod pharmacopolam spectat, aut meus hic consa(n)guineus aut ipse ego post meam resurrectionem<sup>i)</sup> promptissime<sup>k)</sup> affero. Vale .Ab infinitis meis doloribus nihil ab isto nuncio<sup>h)</sup> pecuniarum expectes. Ceterum ne ingrato mihi facies quidquam.

Henricus Duranus, Vadiani totus apostolus.

Artium ac medicinę doctori Ioachimo Vadiano reddantur litere præsentes c).

a) Folgen 3 radierte Buchstaben. — b) "iniundę". — c) "e" für "æ". — d) "cepi". — e) "c" für "t". — f) "undiquaque". — g) "adijtio". — h) "promtiora". — i) "resurrextionem". — k) "promtissime". — l) "nuctio".

b.

XI 25.

Belle mihi persuades, Vadiane, si choleram huic morbo caput fuisse mones, quod inde vix tandem sinister elicio. Nuper enim, dum in Hebraicam institutionem plus equo desævioa) atque in ea perdiscenda fere bacchari occipio, tum nescio, quæ a) bilis mihi exoritur. Dixisses, scio, æstum fuisse cholericum, nisi γρεοπόπον me malis; illud dico, quia interim recte non valui. Ceterum quod te mihi dolere scribis: dolorem ego tuum doleo. Si me unquam salvum cupis, dolore cito desinas. Me vero neque putabis, pro quo tu, Vadianorum decus, te quidquamb) distrahas. Sed rideo cunctis mortalibus tantum valere consue(tu)dinem. Indies qui medicorum de pecunia capienda dulcorem nunc sapis, humaniter tamen ante nutritus, iam velis nolis plus tamen humanus, quam dives esse studes. Tædes a) forte, si præter a) rem medicam ulteriora confabulor. Syrupi binas dedisti portiones; altera matutina imbibita mox extra elabitur; vespertina bene mecum duravit. Pillulas voravi; venter laxatur sexies. Nunc, dii boni, quam cita sunt humana pericula! Pollicebaris cuncta secura, unde plus animi mihi in tales res aderat. Bonum fuit medicantis solatium o). Operosa fuit et ægrotantis a) sollertia d). Vidi nimis edaces pillulas, quas nutrire cœpi e) edendi frequentia, quod nisi fecissem, peream ego, si non Codri rupta fuissent ilia; quod credis, si audis, etiam totam permerdatam fuisse dominicam vixque luna sine nostra labe subivit. Vescendo satis mihi abstineo. Vinum, vero non mixtum, sorbetur. Quia Cursicum, Romanicum, Thasiacum, Mareoticum aut Rhæticum a) aliove modo passum non est, nostratia bibo; non aspera, attamen bene veterna nec usque adeo vitiosa, que, ut paucis agam, nec præsensa) ipse Averrois diluenda contenderet. Nunc phlebotomia superest, qua multum egere scribis. Hanc statue ac tempus simul præscribe a) et vale. Ego cetera propter languores tunc f)

taceo. Dum enim hæc scribo, nescio quis me malus abstulit error. Vix illud adicio go: crassiora morbi puncta e capite esse repulsa, omnia vero nunc esse rotunda. Nec temporis patiebatur ho angustia.

Henricus, quem scies, quod i) sit tuus, Duranus.

Vadiano suo, doctori et medico, poetæ atque artium liberalium philosopho, in primis nobis verendo.

a) "e" für "æ". — b) "quicquam". — c) "c" für "t". — d) "solertia". — e) "cepi". — f) Doch wohl für "nunc" verschrieben? — g) "adijcio". — h) "paciebatur". — i) "quod" durchgestrichen.

C. XII 273.

Urinam habes, doctissime Vadiane. Quæa si morbi conditionem satis ostendere nequit, nostras quære literas. Accidit ante aliquot lustra, ut a tyrannob) Germanico inhumano carcere tentus per frigora perii, pæne exanimatus. Inde fuit, ut quodam stranguriæ genere sæpius vexavi consueverim. Morbi principium oriri solet in lumbo lateris sinistri; cito inde migrans ad loca genitalia, urinæ exitum valde prohibens, cum maximo membri strangore. Inde prosilit in latus dextrum, dolore multo me puniens. Tandem in ilia penetrat, me supra modum crucians. Non iste dolor quottidianus est; evanescit etenim morbus, post biduum certissime rediturus (si non citius). Nescio, an vera sit stranguria an arenarum calculi sive morbus dictus der kalt seich; tibi cedat iudiciumc) de morbi nomine. Sit utcunque velit, tu, rogo, præbe consilium et præsta auxilium. Hactenus pillularum purgatio multum mihi profuit, quorum etiam aliquot tua mihi Dominatio dedit. Fac igitur purgationem mihi (pro sapientia tua) congruam et vale. Balnea domestica mihi fuerunt salutaria. Tu si quid radicum sive herbarum inmiscendum putas, fac sciam, optime Vadiane. Die lunæ ante palmarum dabantur literæ.

M. Henrichus Wirt.

a) Durchgehends "e" für "æ". — b) "tiranno". — c) "t" für "c".

Doctori eximio Ioachimo Vadiano, Mæcenati suo perspicacissimo.

1) Von Heinrich Wirt sind keine weitern Briefe vorhanden. — Eine Vergleichung der Schrift dieser drei Stücke scheint mir ganz unzweifelhaft zu ergeben, dass sie von einer und derselben Hand geschrieben sind; es fällt also der Henricus Duranus (von Wintertur?) mit "Heinrich Wirt" zusammen. Die zwei ersten Briefe sind so völlig entsprechend in Schrift, Tinte und Papier, dass sie jedenfalls auch zeitlich ganz nahe zusammen gehören. Der dritte Brief ist sehr wahrscheinlich ziemlich später geschrieben; die Schrift weist noch viele charakteristische Übereinstimmungen, daneben aber auch Abweichungen auf, Tinte und Format sind anders. Auch die Adresse der zwei ersten Briefe weist auf eine frühere Zeit.

XI 257.

III.

## Hans Grütter 1) an Vadian.

Min un (ter) tenigen dienst. Lieber her und dochtter, ich lon üwer Wirdi wüsen, das mich das kalt wee nütt gelon hatt, und wunderett mich, wie es zum a); dan ich hains nach allweg aim aineren tag. Und thutt mier nütt als wee, als var. und mag wol essen und trinchen. Und dar zu lon ich üwer Wirdi wüssen von miner husfrowen, das sy das im hobtt b) nütt hatt gehulffen. Darum so raten und helfen, ob ettwen ain baid c) gutt wery, das die kranchhaitten besser wurdy. Und hulf uns gott zu gesuntthaitt, so wil ich üwer Wirdy das vergeltten und nitt vergebens begeren. Nütt mer, den gott sig mitt unss allen etc.

Hans Gruitter, wirtt zu Richenbach.

Dem hochgelerten heren dochtter Ioahin von Watt, minem gütten günder und fründ.

a) Vorher ein durchgestrichenes "k"; es sollte doch wohl "kum" heissen? — b) Zwischen "hobtt" und "nütt" über der Zeile nachgetragen "burgtz"; wohl für "burgatz", das nach "das" stehen sollte? — c) Über dem "i" ein "y".

1) Von Hans Grütter, wirt zu Rickenbach, ist nur dieser eine Brief vorhanden.

XI 245.

112.

## Wendelburga von Rappenstein 1) an Vadian.

Hochgelerter, lieber her doctor. Ich laß uich wyssenn, wie sich min<sup>a)</sup> sach zům erstenn zů gůttem geschickt hatt, das ich vermaindt, des grymenes unnd glydsucht abkommenn synn. Aber doch glich, sobald ich wyder an denn lufft kumenn bynn, ist min<sup>a)</sup> sach widerum zůrugg geschlagen unnd das grymmen in dem lyb, och die glidsucht der maß an mir zůgenommen, das weder tag nach nacht lutzel růb an mir ist gewesenn. Wol syd malß unnd ich denn schwartzen haber in ainem keßel gewermpt unnd darnach uber minnen nabel gelegtt, lutt ewer befelch, hatt mir wol minen a) schmertzen im lyb zům thal, aber nyt gar, vertrybenn. Wytter des salbs halb lasß ich euch wyssenn, das mich das selb nytt anderst hatt geholffen, wie wol ichs ardenlich ingesalbett hatt: denn das ich nach groß schmertzen unnd wee in allen minen a) gelyder, hend unnd der fůß, och in bayde armen lam wordenn byn. Och so ist noch kainer sonderer lust zů kainem essen noch trynnckenn. Wol mag ich zů zyttenn

rychlich trynckenn. Das gyb ich aber dem zů, so ich mich al lyblich nacht unndc) tag mitt dem warmen haber gebeyett hab uff dem buch unnd uff denn bainen b) unnd c) och uff denn füßenn. Aber sunst zu anderen zyttenn hab ich nytt besunder durst. Mich hatt aber wol byßher bedunnckt, der warm haber hab mir fyl schmertzeß im lyb unndo in denn gelydern gemiltertt, aber nytt gar hynweg genomen; sonder kumpt es fur unnd o fur wyder, unnde) ist zulest die lemyd) inn henda unnd arm hernach kommenn. Unnd darum, lieber her doctor, so welid mir wytter ratten, wie mir ze helffenn sy, odere) ob ich mich fur unnde fur also mitt dem haber uff dem buch unnde uff den bainen, wo ich dan des grymenß empfind, bäyen solle oder nytt, oder allain uff dem buch unnd uff denn bainen nytt; wie wol ich hab byßher vermaintt, er thüe mir uff den bainen als wol, als uff dem buch e); unnd wie euch denn gůtt bedunnckt, das selbg zů schrybenn unnd die artzny darmitt zu sendenn, damytt ob ich wyder uß dem bett kommenn mocht. Item so wissenntt f) wytter, das ich glich anfangs das kindt hab mussenn endtwennenn unndc) nytt mangel halb der milck, sonnderg) das ichs von wegen des grynnes (!) nytt hab mögenn erlydenn; och darby besorgt, die milch wer nytt gutt, besunder dem kindt schädlich. Och wytter, her doctor, so wissenntt zům dickermal: so ich an wenig stülgang hab, zům drytten oder fierden tag ainest, ich hab die byllily genomen oder nytt, so gatt alwegen schlym darmytt, wie ains zu dem munnd uß wirfft; damitt ich wol dencken mag, das noch fyl wust darhynder sy. Damitt h) verlich unß gott sy (1) gottlich fryd und gnadt. Amen. Item ich bynn an minn (1) lyb allenthalb so ser, das ich mich nytt wol lupffen unnd fürenn mag lassenn; sunst enpfindt ich nytt besonders, weder zů dem hertzen, noch im hoptt, den das ich von der hytz des habers zunn zytten blöd wyrdt unnden mag nytt wol haben denn schlaff. Und darum, wie min sach ietzmal besser wurdt, byß ich fyllicht, wie dann ir och farmalß geratten habendt, ze Mayenn in an gutt baad käm, oder ob das nytt gesynn möcht, in dem huß von euch ain bad annemy.

## Wendelburga von Rappenstan, geborenn von Fryberg.

Dem hochgelerten, furnemenn hern I o a chym von Watt, doctor und stattartzett zů Sanntt Gallen.

a) "mim, -en". — b) "baimen". — c) "umd". — d) "lenny". — e) Die Partie "oder — als uff dem buch" am Rande nachgetragen. — f) "wissemt". — g) "somder". — h) "danitt".

1) Von der sonst unbekannten Wendelburg von Rappenstein ist nur dieser eine Brief vorhanden.

XI 249.

113.

### Sophie von Rinach 1) an Vadian.

Lieber her docter von Wat, ich schick üch hie minen harn oder wasser und bit üch um einen gutten rod. Ich mein, es solt mir vom magen sin. Ich hab kein unlust zu essen; aber so balt ich anfoch zu essen, ist mir es zu mir we. Dor zu nottit mich fil mol über den stul und hab ein zit lang kein gutten stulgang gehebt. Ich meint, ich wolt ietz zistag lossen<sup>a</sup>). Rotten irs, so lossen mich wissen. Wo dunckt üch, daz ich einer gutten purgatz nodwendig wer, so schicken mirs und wie und wen ichs sol ineman (!), und schryben mir, waz das wasser anzeigt. Waz ich üch schuldig wird zu dun, wil ich erlich ußrichten.

Adresse fehlt.

Sophia von Rinach.

a) Zu Ader lassen? —  $_nu^u$  und  $_n\ddot{u}^u$  sind nach den übergeschribenen Zeichen nicht mit Sicherheit zu unterscheiden.

1) Auch von Sophie von Rinach ist nur dieser eine Brief vorhanden.

XI 282.

114.

### Marina von Jestetten 1) an Vadian.

а

Min stätti trüw und früntlichen gruss. Hochgelerter und min insunder günstiger herr docktor, ir wissend, daz sich jetz die zit hat verloffen, das ir mir habend wellen ingeben. Ist uss ursach also angestanden und möcht es lenger anston, wolt ich nit ungern biß ze winächt warten. Doch beger ich nünt ze versumend. Bedunckt es üch jetz ain notturfft ze sin, so wil ich im jetz vast gern gnog. Uff sölichs lon ich üch uss vertruwlichem hertzen wissen, wie es jetz ain gestalt umba) mich hat. Ich welt viel lieber munttlichen mit üch reden, denn üch schriben. Nun hand ir mir zenächst trülich nachgefragt an der siechmaisterin. Hat mich wol an üch erfröwt. Die siechmaisterin sait mir glich, ir hettind gefragt, wie es umb a) den armen stund. Do gab ich ir ze antwurtt: mir gebrest überal nünt mer. Mir wer laid, daz si und ander wisstind, wenn mir ettwass von der kranckhait gebrest, wie lieb ich joch innen bin. Mir gebrist nünt ain trüw von innen allen Aber wo si ünt ain mir verstöndint miner kranckhait halb, so wurd man mich warlich schüchen. Daz mag min unerstorben hertz nit geliden. Ich mag üch schriben, wie vormalß. Ich waiss, daz

es mir ain abruch minß jungen lebendz ist, sol ich wider zu der ersten kranckhait kumen; des ich fürwar besorg, wo ir nit werind und foran got. Dorum, min hertzlieber, früntlicher her docktor, bit und beger ich uff daz aller höchst von üch, daz ir mich üch in allen trüwen lassind befolen sin, nachdem und ich üch vertruw und lieb hab; won ich hab all min hoffnung und zuversicht in üch gesetzt gesunthait halb. Wenn ain ellend in mich kumt, so ich ain mir selb merck, das ich nit rächt gesund wil sin, so tröst ich mich allain üwer. Was ich doch suss für ain kranckhait het, denn die, so törst ichs sagen. Aber die ist inen allen forchtsam, won si nie in ünsrem kloster ist gewessen. Nun hand ir mich wol getröst, der gebrest ain den armen sy nun ain schlecht rud. Sechind irs jetz, ir sprechind, es wer von der vorigen kranckhait, und ist och laider nünt anders. Ich kenn es vast wol; es frisst wit umba) sich und sind grosse mäller und ruffen, wie vor, denn daz ichs nie grösser hab gehept; und so es schon ab gefalt, so wirt es glich wider. Ich hab es ain beden armen nun in den ellenbogen. O ich han min lebtag nie semliche rud gehept. Daz, das ich vor jaren hab gehept, sind gross aissen gesin und grosse geschwulst, darus vil blut ran; ist nienen dem jetzigen glich, und laid darbi grossen, pinlichen schmertzen. Och lon ich üch wissen der mäller halb, so ich hab über den ruggen und das hertz, wie ich üch denn zu nächst hab gesait: si merend sich me, denn daz si abnemind. Wurd manß von mir innen, wie wol ichs vor och hab gehept, denocht wirdint si mainen, es wer ettwass böss. Die grüsch wil nit dar für helffen. Rattend mir ettwass dar für, bit ich üch früntlich. Ir sprechend: ich sy sorgsam. Ist war, won ich hab ursach dar zu; andry kranckhait machetti mich nit so forchtsam. Och lon ich üch wissen, daz mir in dem angesicht und an dem lib hin und her nit vil sürli und grüffeli vast kline endspringend, gar nach wie ich im anfang miner kranckhait hab gehept. Ir ist wennig und vast klin. Es hat sin noch niemand ain mir gewaret, wie wol ichs aller maist in dem angesicht hab. Ich het es für nünt buß, ja wer es an der ersti nit och also gesin. In disem allem beger ich üwers wisen ratz und üwer trüwen, und wie üch gůt dunckt mit mir ze ton, wil ich üch gern folgen. Doch wie ir mit mir sind handlenb), so lond es darbi beston, semlichs hör sölicher kranckhait zů. Lond üch gegen kain menschen mercken, als ob mir ettwass gebrest. Darum bitt ich üch früntlich und trungelich. Es waist niemand, das ich üch schrib, noch daz mir naisswas gebrist. Kaine ist mir

so lieb, der ichs sag. Tond nach dem, und ich üch vertrüw, und sind mir vor liden und haltend üch deß, so ich üch vor och geschriben hab. Schwöster Elß waist och nünt von minem schriben, noch waß mir gebrist. Ir wissend wol, wie ir üch mit ir halten sond. Hutend, daz kains in üwrem huß ir sag, daz ich zů üch hab geschickt. Wellind ir so demůttig sin und mir min schriben verantwurtten durch geschrifft, so haissend die magt wider zů üch kumen, won ir sond mir nünt von denen dingen mit mund durch niemand enbütten. Got wet, daz ir selb zů mir kemind. Ich bit üch früntlich, zürnend nit ain mich, daz ich ze nächst so unkunnelich und ungeschicklich zu üch geton hab. Ich tätt es uss schrecken. Und hand mir nit verübel min unvernünfftigs buß schriben. Ich schem mich von gantzem hertzen vor üch miner bussen geschrifft, aber notturfft und vertruwlichait bringt mich dar zu. Hochgelerter und min insunder trüwer, hertz lieber herr docktor, min anligen usswendiger gebresten verstond ir wol; och andrer blödigkait halb deß hoptz und anders von inwendig zaigt üch min wasser an. Dar nach tond, wie es üch gut dunckt zu miner gesunthait. Damit verwar üch got und widerleg üch alles daz gut, daz ir mir tond, mit sim selb in zit und in ewigkait.

M(arina) von Festetten, üwer mit allen trüwen a(ll) z(it). Adresse fehlt.

b.

a) "um" mit Abkürzungsstrich. - b) Über "handlen" steht "hillf".

XI 283.

Hoch gelerter und min insunder trüwer herr docktor, nun hat sich ietz die zit verloffen, daz ir mir wellend, deß ich hoff, ain hilff ton durch üwern wisen rat und artzny, daz mich ain grosse noturfft dunnckt. Darum ich üch uss vertruwlichem hertzen uff daz höchst bit, daz ir es nit lenger an lassind ston, sunder mich üch in allen trüwen lassen befolen sin. Ich schrib üch warlich vast ungern, angesechen min ungeschicklichait und daz ichs nit kan. Och bin ich in sorgen, daz ir darinn habind ain missvallen, won ir so vil ze schaffen hand. Ich waiss aber zu niemand min hoffnung zů setzen miner kranckhait halb, denn zů üch. Und welt got vom himel, daz ich nit lenger mir selbs wer ald min h(ertz) l(iebes) mutterli selig nit lenger sölt haben, denn so lang biß ich von diser kranckhait gantz ledig weri, ich waiss, daz si mich nit verlassen het, daz üch und mir gnog wer geschechen. Worum ich üch diß schrib, acht ich, ir kunind es vast wol verston; darbi lon ichs beliben. Sind ir von minetwegen nit wol usgericht, ist mir laid. Es stat aber nünt an mir, won ich bin dem covent ergen, wie wir den meren tail all, wenig ussgelon. In diser sach hab ich ain grosse beschwerd; daz sond ir wissen. Ich fürcht, daz ich dester minder hinfür gesund werd beliben, wenn ich nit me ain semlich vertruwen und hoffnung zů üch törft haben. Doch wil ich noch nit an üwer trüw zwifflen. Es ist vilicht nit, wie ich hab gehört. Ich hoff, was ir geret habend, sy nun geret uff daz zůkünfftig und daz ietz gegenwürtig ist. Mich bedunckt, ünser her hab die Mangoltin vil herter angriffen, denn mich, daz fil mer über si werd gon, denn über mich in all weg. Ich hab aber den ersten schüchen und schrecken müssen innemen; der schüch ist ietz wol halb minder und sagend si, ir verbütend nienen so vast bi ir und umb si ze wandlen und si ze schüchen, als mich. Gan ich ir von hertzen wol. Got hat mir deß ersten trucktz gunen; an trüwer pfleg hat mir nünt gebrosten. Min rächt lieber, früntlicher her docktor, lon üch gegen kainem menschen, weder fründ noch frömd mercken von des stuckz wegen, noch von kainer sach wegen, darbi man möcht mercken, das ich üch haimlich schrib. Mir kem gross liden darus. Ich hoff, ir sygind nit untrüw an mir. Ich fürcht got nünt umb daz haimlich schriben; won es min grosse noturfft antrifft. Ich waiss, daz mich min starcker glob und stätte hoffnung, so ich in üch hab gehept, uffenthailten hat; won ich erkenn vast wol, das ir trüwen fliss und ernst an mich hand kert, des ich üch min lebtag danckpar wil sin gegen got. Und wer ich min selbs, so söltind ir sechen, daz ich mich mit truwen gegen üch wet erkennen und erzaigen. Ich was ain mal kranck. Do sprach min arzat: er künd mir nit helffen; ich het nit globen noch liebi zů im. Des torffend ir nit; won ir sechend ain minem kintlichen schriben wol, daz ich ain rächte gnad und liebi zu üch hab und daz ich üch wol truw. Des lond mich geniessen mit üwer trüwen hilff. Beger ich uss grunnd minß hertzen von üch. Hoch glerter und min insunder lieber herr docktor, ich welt gern, daz ir genntlich (!) wisstind min anligen, das ir mir darnach ingebind. Ich schrib üch nit gern so vil. Ich waiss, waß üch dienet. Doch bin ich stätt daruff, wie ich zunächst hab gesait; denn daz es sich bussret im antlit. Darinn endspringend mir ummerdar nüwe sürli; si sind aber noch nit so sichtpar, und gond mir flüss durch daz antlit inwendig, wie bechli, und bißt mich vast übel. Suss endspringend mir hin und her och kline sürli und ist mir vast we im hopt. Ich han mich darin geben. Helffend ir mir nit glich, so wird ichs nit lang kunen verhalten; won mir ist nit anders im antlit, denn als ob es mir gantz muss usfaren. Was es aber sy, waiss ich nit. Man wurd es aber für die vorigen kranckhait schetzen. Tond in dem allem mit trüwen und wie es üch gut dunnckt, daz mir gehulffen werd. Es waist noch niemand nünt von minem anligen. Ich vertruck me, denn mir gut sy. Ich möcht vast wol geliden, daz ich noch ain mal ald zway mit üch ze red möcht kumen, so ir doch suss ietz dick hin in werdent gon und ich och wird innemen. Die priorin hat mir nünt von der sach gesait, darvon ich üch ain wenig hab geschriben. Es wer ir laid, daz ichs wissti; won si waist wol, daz ich ain gutz vertruwen in üch hab. Fügt mir got, allain mit üch ze reden, ist mir ain grosse fröd, von dryger sach wegen. Ir sond wissen, daz ich jetz min blödigkait des fürderlicher vertruck von üwer wegen, daz man nit kunn sprechen, ir habind mir nit gehulffen, und daz nit ain missglob in die jetzigen und in ir fründschafft kumm. Ich bin nün mil von hinnen und han kain fründ hie! Wen es füg hat, so wil ich üch ain klin ettwar mit mainen; ich het üch vast gern krepffli gehept. Damit verwar üch got zu a(llen) Marina von Festetten, ü(wer) mit a(llen) t(rüwen).

Adresse fehlt.

1) Von Marina von Jestetten liegen die zwei unter einer Nummer zusammengefassten Briefe vor. Wahrscheinlich haben wir es mit einer Klosterfrau von St. Katharina zu tun.

XII 261.

115.

#### Zwei ärztliche Gutachten Vadians.

2

Dysse frouw hat ain gar gilbig und scharpf wesen in ir; endtspringt alls von der lebern har, und schwelt sich die gall oder geelsücht in den magen, machet sy grülig und unwillind, von wegen der bittere; und fart ir in alle glider und bringt ir vil mangels. Eß verlayt ir ouch ir frouwenzyt und machet sy ellend.

Wann man ir sachen gůt machen wil, so můß man ernst ankheren, damit man die gallen und gilbe auß ir bringen und dannethin ouch ain lässy und daruf ain bad angen etc. Das dochterly sagt mir, sy sey lang gelegen. Verwondert mich, das man nit anfangs zů solchen dingen thůt. Ich wil aber gern ir sachen zů bessern mit ringen kosten mich der můg und arbait nit bedauren laßen. Wird alles nit gar ainen guldin kosten, damit ich ir ze helfen mich mit got undernemen welte.

Adresse fehlt.

Doctor von Watt.

b.

Sonderß lieber Ruf, ich hab uwer wasser aber mals besechen und find darinn allerlay kelte imal leyb, besonders aber zu den nieren; die sind ettwas grienig und sigloß b), wie ouch die blater; die ist am a) wasserhalten und laßen ouch matt; bhebet o nit, wie sy sölt, und lat nit, wie sy sölte etc. Ich achten aber, ir habind ettwann uff dem a) see allerley frösten in gnomena), die ietz zum tayl mit üch ouch uma) gangind; und schlecht ima) alter alls zu samena). Doch hoffen ich, üwerm anligen möge wol radt geschechen. Erstlich möcht ich liden, das ir nu me ainen alten, guten geschmaken win, der doch nit zů stark wëre, bruchtind und trünkind. Wil achten, der selb wurd euch den schmertzen gewüsslich ringern. Dan wo man dess grienß empfindt, da wellend die nüwen win, besonders wann sy noch trub sind, nit sonders gelegen sein. Harum so laßend euch fürderlich an den alten. Dess stülgang halb so trinkend an tag oder drey under tagen von ainem aver schöttly und ieweylen oder ama) anderen morgen ain nüchteren trunk warmen schotten. So ferr daz uch nit wil limpfig machen, so wil ich üch ain liepplich pülferli schiken und anzaygen, wie ir daß selb bruchen sond. Wirt üch recht limpfig machen. So mögend ir mit dem schrepfen und bad fürfaren, wie ir eß vor üch habend, dess glichen daz wasserbad ouch bruchen. Und acht, eß werd euch alles wol thun. Waß üch aber ferners zusten welte, mögend ir mich weyter be-Foachim v. Watt, doctor, E. williger. richten.

a) Mit Abkürzungsstrich. — b) von seihen, seigen, sigen; also = undurchlässig. — c) "bbhebet".

Das zweite Gutachten in Form eines Briefes findet sich auf der Stadtbibliothek in einem Sammelband für einzelne Blätter. Im gleichen Band sind auch die gedruckten Thesen für Vadians Doctorpromotion enthalten und zwar ein erstes Exemplar mit folgender Überschrift: "Q(uestio). Utrum tria prima virtutum genera, ab Avicenna descripta, ratione diversa, realiter et essentialiter cum animæ substantia conveniant?" Darauf 3 Conclusionen mit je 3 Propositionen und zuletzt von Vadians Hand: "Vadianus defensurus erat hæc axiomata. Sed non nullis doctoribus et scholaribus, invidia corruptis, eam (!) nimis philosophicam (!) calumniantibus thema de phlebotomia proposuit." Dieses zweite "Thema" ist überschrieben: "U(trum) phlebotomia, quæ pletoricis corporibus precipue salutaris est, febrium curis canonice adhiberi possit". Es folgen 2 Conclusionen mit je 6 Propositionen und einem "Corollarium", darauf von Vadians Hand: "Vadianus defendit XXVIIo Augusti, anno MDXVIIo".

Unter einer andern "Questio": "U(trum) corpus a iusticiali temperie lapsum per sibi similia potius quam contraria sit conservandum"? mit 3 Conclusionen, 3 Propositionen und einem Corollarium, steht von Vadians Hand: "Ad hanc positionem ad gradum baccalauriatus Vadianus respondit. Medice (!)."

XI 194.

116.

## Joachim Egellius 1) an Vadian.

(Ravensburg. 1519. Mai-August.)

Bitte um Nachrichten. Verheiratung. Empfehlung eines erfahrenen Pharmazeuten.

S. plurimam dicit. Sæpius a) ad te scripsi, optime Ioachime; nusquam tuas perlegi literas. Quas tamen desidero vel longissimas, ut cum fænore resarcias taciturnitatem illam tuam. Quamquam a Musis et Gratiis b) omnibus absim, tamen plurimi facio, si quid literarum ab eruditis tuique similibus recipio. Quare me cumprimum certiorem reddas, quid rerum geras, velim, an cum Avicenna et Mesue et ceteris arabicolatinis c), quod plerique omnes factitamus, negotium b) habeas. Ego Ravenspurgum rursus concessi, ubi uxorculam duxi non nigratam, non illepidam, ut tranquillitati me redderem, ad quod te hortarer, nisi rescirem, te illud iam pridem in votis habere. Ceterum præsentium latorem, hominem probum, ingeniosum, in conficiendis pharmacis mire exercitum, qui aliquot retro annis Victori apothecario ita servivit, ut a doctore Mathia meque album semper calculum meruerit, unice commendo, ut eum opera tua adiutes. Vale feliciter d). Iovis post dominicam Cantate.

Tuus Ioachim Egellius.

Ex animo te salvere iubeo, mi Vadiane, et meas literas te lecturum spero. Vale. Ex musço Ioachimi propediem.

Tuus Michael Humelbergius R (avenspurgensis).

Egregio viro Ioachimo Vadiano, undecunque doctissimo,
Sanctogallensi.

a) "e" für "æ". — b) "c" für "t". — c) "Arabicolatis" mit Abkürzungszeichen. — d) "feleciter".

1) Von Joachim Egellius aus Ravensburg sind zwei Briefe vorhanden, der vorstehende undatierte und ein zweiter vom 14. Juli 1526. Die Aufforderung, seinem Beispiele zu folgen und eine Gattin heimzuführen, verweist diesen Brief doch notwendig in die Zeit zwischen die zweite Rückkehr Vadians von Wien und die Verheiratung mit Martha Grebel, d. h. Mai bis August 1519. — Der Brief ist uns leider zu spät in die Hände gekommen, um ihn noch an der richtigen Stelle einzureihen.

XI 106

117.

# Johannes Wanner 1) an Vadian.

(Constanz. 1525.)

Empfehlung eines um des Evangeliums willen vertriebenen Christoph. Klagen über die Wiedertäufer.

Gratiam et pacem a deo.

Iam impleri video, quæ Christus suis apostolis prædixit olim: Persequentur vos de una civitate in aliam. Patitur hoc malum Christo-

phorus<sup>a)</sup> meus, præsentium exhibitor, et haud aliam, quam ob evangelii causam. Tu si<sup>b)</sup> ipsum susceperis, deo et michi rem scias fecisse gratissimam. Vellem baptizatores omnes esse extinctos; nihil enim agunt, nisi quod nos in sectas dilacerant, fidem et charitatem prorsus exstinguunt<sup>c)</sup>. Michi nihil cum illis commune, nisi quod omnes vellem resipiscere. Libris meis si<sup>b)</sup> amplius non indiges, fac ut ad me redeant. Vale in Christo Iesu, qui tibi velit spiritum suum impertiri, ut revincere possis fortiter omnes contradicentes veritatem. Salvos opto omnes fratres.

Tuus ex animo Io(annes) Vannius.

Doctissimo ac evangelicæ veritatis studiosissimo I o achimo Vadiano, in Christo fratri suo.

- a) Eher "Christepherus". b) "sy". c) "extingumt".
- 1) Vrgl. Brief 375.

Von Büchern, die Vadian von Wanner erhalten oder gewünscht hat, ist in den Briefen 375 und 381 vom 19. December 1523 und 19. Februar 1524 die Rede. Doch wird man den Brief wegen der Klagen über die Wiedertäufer in das Jahr 1525 setzen müssen. Bei dem vertriebenen Christoph darf kaum an Christoph Schappeler gedacht werden, der sich im Juni 1525 aus Memmingen flüchten musste, da ja der mit Vadian selbst in Briefwechsel stehende Schappeler keiner Empfehlung Wanners bedurft hätte.

118.

XI 250.

# Christoph Richer 1) an Vadian.

(1519-15252)

Entschuldigung seines Schreibens. Freude an der bessern Lehre.

Hortantur me tibi scribere, Vadiane prudentissime, cum singularis tua eruditio, quæ a) passim percrebruit, tum quorundam familiarium tuorum amica exhortatio. qui, qua humanitate polles et quam facili excellis ingenio, mihi adeo cupide prædicarunt, ut quamvis nullus sim præstiteritque tacere, quam loqui, scribere tamen nihil reformidem et meam forte inscitiam explicare. Unde me non iniuria dispicere possis ac temeritatis arcessere. Sed faciamus, sic esse. Ea equidem melioris doctrine voluptate afficior, ut spreta omnium ratione id genus exercitationis amplecti non distulerim, spe conciliandarum hinc consuetudinis, amicitie, rerum communicationis, ex quibus amici operam fugamque ignorantie, qua plus satis effundor, non despero. Noli itaque mirari, si audeam scribere, cum humiliore sim ingenio. Ardua siquidem mihi ratio videtur, quæ a) me ad scribendum impulit. En vero præludium habes necessitudinis atque amicitie, qua via multum mihi polliceor utilitatis et in ignorantia,

quæ a) me nimium detinet, propulsanda industrię. Neque tibi, opinor, molestum fuerit, ab eo, quem nunquam videris aut ullo modo cognoveris, molestari, sed potius id laudi tibi duxeris, cum, quem tu ægrum a) excolueris, tam prospere excrevisse intelligas, ut nulli tędium, omnibus voluptatem pariat immortalem. Vale.

a) "e" für "æ".

## Tuus ex animo Christophorus Richerius.

Doctissimo domino Vadiano.

1) Über die Persönlichkeit dieses Schreibers, von dem nur dieser eine Brief vorhanden ist, fehlt ebenso jeder Anhaltspunkt, wie über das Datum des Briefs. Doch darf das Schreiben seinem Charakter und seinem allerdings herzlich unbedeutenden Inhalte nach unbedenklich in die Anfangszeit der reformatorischen Bewegung, jedenfalls in die Jahre vor Vadians Erhebung zum Bürgermeister gesetzt werden.

Die zwei nachfolgenden, ziemlich gleichzeitigen Druckschriften entnommenen Nummern sind uns ebenfalls erst nachträglich in die Hände gekommen.

#### 119.

## Vadian an Georg Collimitius.

Wien. 1512. Januar 12.

(Der Hutten'schen "Ad Divum Maximilianum Cæsarem Exhortatio" etc. vorgedruckt.)

Ioachimus Vadianus, Helvetius, poeta et orator laureatus, Georgio Collimitio<sup>1</sup>), mathematico et medico, salutem dicit plurimam.

Venit superioribus mensibus ad me Marium que et Aperbachuma) illum eruditum, dum ageremus contubernio, Ulrichus Huttenus, poeta, tam, ut ipse quidem videre videor, ingenii fecunditateb) nobilis, quam maiorum claritudine ac insigni prosapia famigeratus; qui ea fere ratione et accessit nos et acceptus a nobis est, qua constantiæ ac fortitudinis exemplar Ulysses ille, dum terris iactatus et alto vi superum, post ingentem illam Alcinoic, Pheacum regis, humanitatem patriam petens, ad eosdo venit, quibuscum pristinæ quietis voluptas sibi accessit. Cum enim vel prima nocte, qua lares nostros ingressus est, petentibus nobis ordine narrasset, quam peregrinatio sua, experiendi gratia instituta, ærumnise referta fuerit quamque in Germanico etiam Oceano, quod attigit, Scylleamfo rabiem expertus, ad proxima litoragi in Cyclopum manus inciderit; quos primum — mirum! — amicos habuisse aiebat, deinde²) vero, urgente fato, cum iter alio instituisset, furore correptos, preter vi-

tam omnia eripuisse sibi, quam et ipsam petitam esse, cicatrices, quas nobis, dum iretur cubitum, ostendit, satis attestantur; deinde quemadmodum circa ea loca a Calypso quadam exceptus, fotus et curatus summa cum diligentia fuerit; rursum<sup>3</sup>) vero, Mercurio suo ita instigante, per saltuosa Boemiæ, pannosus et naufragio squallens, in Moraviam illam, fertilitate Corcyre fere parem, ut casu venerit, ibique ad Stanislaum Tursonem, episcopum Olomucensem, studiosorum et Musas colentium Alcinoum<sup>c)</sup> liberalissimum, deductus fuerit, non quidem a Nausicaa, que illic nulla erat, sed ab Echeneo heroe, hoc est Augustino Moravo, qui summa eruditione et prudentia vir Hutteno adpulso, ut animum<sup>4</sup>) novit, ex officio est patrocinatus, quemadmodum Echeneus apud Homerum in Odyssea<sup>5</sup>) Ulyssem peregrinum in Alcinoi auro gemmisque lucescentem aulam induxit, minime passus ad focum eum in cinere ultimum sedere; cui episcopo quam grata fuerit Hutteni præsentia, certum faciebant et alacris sonipes, quem illi dono dedit, et largum admodum viaticum, quo ad nos usque pervenit, tum annulus ex auro et insigni gemma ab Augustino preposito donatus, quem summa utriusque laude et commendatione crebro digitis 6) girabat: cum, inquam, hæc et alia memoria versaret, manum in sinum inserens, carmen deprompsit, solutis inscriptum schedulis et: «Censete», inquiens<sup>7</sup>), «viri boni, quo loco habenda sit ea opera, quam diebus proximis, nondum plane mihi ab itineris ærumnas d) constans, in invictissimi Cæsaris nostri memoriam ex rebus a se institutis insumpsi». Quod cum vellicatim carperemus - erant enim ut Sybillina olim folia dispersa -, placuit omnibus inventum dataque est illico opera eius exscribendih) et libelli formula compingendi. Quem nuper, dum in patriam abit Marius, rursum visum deprehendi visusque est relegenti mihi luce et multorum lectione dignus. Et subinde apud Hieronymum nostrum ac Singreniumi, calcographos, eius invulgandi opera suscepta, qui typis suis exactissimis rei literarie his annis non nihil visi sunt profuisse 8) et hunc credo libellum emunctissimum edent, tuo vero nomine insignitum, Georgi vicecancellarie, quod 9) et Huttenum nostrum, dum aderat, multa humanitate et singulari benevolentia, ut decebat, prosequebaris et 10) imperatoris Maximiliani11) victrices aquilas animumque invictum et in eruditos omnes incredibilem benignitatem decantari et, ut merito fit, commendari gratissimum tibi semper fuerit, quemadmodum est et mihi et ceteris bonis, qui iustam causam externo favori anteponunt. Vale et tecum<sup>12</sup>) cogita, quid Germanis de Hutteno sperare liceat, qui hæc et alia, nondum vigesimum egressus annum, meditetur. Viennę Panno-niæ<sup>k)</sup>, II Idus<sup>13</sup>) Ianuarii, anno Domine MDXII.

1) "Ioachimus Vadianus doctissimo mathematicæ et philosophiæ cultori Georgio Tannstetter Collimitio, studii Viennensis vicecancellario, S. D." — 2) "dein". — 3) "rursus". — 4) "cum ingenium". — 5) "7". — 6) "digito". — 7) "inquit". — 8) "qui et". — 9) "qui". — 10) "divi". — 11) "Augusti". — 12) "in animo" st. "tecum". — 13) "pridie Eidus".

a) "Apobachum". — b) "fœc-". — c) "Alcynoi, -um". — d) "nos". — e) "e" für "æ". — f) "Scillçam". — g) "littora". — h) "excribendi". — i) "Syngremium". — k) "Ponnoniæ".

Die Schrift Huttens, welcher vorstehender Brief beigegeben ist, wurde 1511 bei Vietor und Singrenius in Wien als Flugschrift gedruckt und 1519 bei Johannes Miller in Augsburg in einem kleinen Sammelbande meist Hutten'scher Gedichte. Die Vadiana besitzt nur letztern Druck, welchem unser Text entnommen ist, mit einzelnen Berichtigungen nach dem Abdruck in Böckings Ausgabe der Hutten'schen Schriften I, 22 ff. Andere Abweichungen des auf dem Drucke von 1511 beruhenden Böcking'schen Texts sind mit Ziffernbezeichnungen unter unserm Text aufgeführt, jedoch nur solche, welche nicht lediglich eine andere Orthographie oder Wortstellung bieten.

120.

## Vadian an Johann Reuchlin.

Wien. 1512. April 5.

Lob der Apologie Reuchlins gegen einen getauften Juden.

Ioachimus Vadianus Ioanni Reuchlin salutem.

Attulit nuper nobis Apologiam a te scriptam, doctor omnium doctissime, Simon Lazius, eruditorum omnium assertor singularis, nostri vero pro sua humanitate studiosissimus, qua, dii boni, quam docte, quam artificiose malevolentissimum animum cuiusdam Iudæi, male baptizati, refutantem te ac eliminantem, comicos fere, quasi in præsentia disserentem, aspexi, ubi defensionis limites mihi multa lecturorum fruge prætergressus videris. Poteras siquidem, integerrimæ apud omnes famæ summæque ob bene de Germanis meritam eruditionem existimationis philosophus, insontissimam opinionem tuam vel paucioribus propugnare contra hominem præsertim in religione nostra novum et suspectum resque novas nequiter molientem, ni in animo tibi fuisset, aliis quoque uberiore disputatione veritatis ansam corripiendam indicare quidque potissimum ea in re fasa) et iura sinant aperire. Reddidisti me, fateor, non tam certiorem, quam doctiorem, eoque certitudinis provolavit animus, ut in sententiæ tuæ robur manibus pedibusque contenderim. Atque utinam eæ mihi vires essent, illa animi efficacia, uti tuis, quæ sunt copiosissime traducta, possem vel aliqua parte subscribere animique mei erga te tuamque integritatem, ardorem præter sermonum perpetua præconia b) characteribus effigiare; quod quia mihi jam negatum est, utinam, Capnion, tuæ causæ iudicialem archetypum haberem, cui more notariorum instrumenta probantium vel hoc solo subsignarem: et ego Vadianus, literarum in gymnasio Viennensic) adstipulator, Capnionis causam probo, effero et victricem indico manu propria. Sed et hoc ipso forsan non eges, cum veritas tibi subscripserit dudum, qua in omni lite visa cessat dissensio. Interea, mi doctissime Capnion, cum sis philosophus et Iovis per secretissima mysteria inter Germanos interpres, Attice, Latine et Hebraice gnarus, patere te iniuriis peti, contumeliis invadi, famæ invidia sollicitari, quo in eorum albo ex omni parte numereris, qui sunt citra omnem ingenii aleam habiti suorum temporum doctissimi, qui et ipsi morsibus detractoriis petiti sæpius, nunquam victi et, cum libros etiam conscripserint Zoili, nil præter infame nomen eorum posteritas habet, illorum iugi gloria ad nos usque demanante, qua mirandi veniunt posteris et posterorum posteris. Ciceromastix (ut alios sileam) infamiam sibi, at Ciceroni decus ex iniquitate struxit. Capniomastix ex Iudæo christianus, ex infami per religionem famam nactus, Capnioni nostro decori erit, sibi ipsi autem infamiæ, qui libellis famosis tantopere furat et deinceps immo non furere, sed furari famam optimorum conetur. Sunt hæc tibi laudi, Capnion, quod de religione cum eo dissentias, cuius stirps univera christianæ incolumitati fuerit inimicissima; quod libros eos eripueris Vulcano, quorum eruditio partim celebris est paucisque cognita, partim perfidiæ, falsitatis et mendacii Iudæorum sempiternum testimonium, quod flammis, quam rationibus magis exstirparid minus est sapientis minusque fidei nostræ certitudini ac stabilitati confidentis. Verum de his forsan tecum alias. Nunc te libet implorare, patrone literarum supreme, uti me in tuorum albo signatum amare velis et in eiusdem testimonium rescribere, ut vel manus tuæ habeam, quod venerer, monumentum. Scribam ego posthac ad te et sæpe et libenter. Vale. Viennæ Pannoniæ, Nonis Aprilis, anno MDXII.

a) "phas". — b) "e" für "æ". — c) "Vienensi". — d) "extirpari".

Der vorstehende Brief findet sich abgedruckt in der 1514 bei Thomas Anshelm in Tübingen erschienenen Schrift: "Clarorum virorum Epistolæ Latinæ, Græcæ et Hebraicæ, variis temporibus missæ ad Ioannem Reuchlin, Phorcensem, L L. doctorem", fol. h. iib f. — Sein Inhalt bezieht sich auf den Streit Reuchlins mit dem Juden Pfefferkorn, woraus Reuchlin ein Ketzerprozess erwuchs; s. Allg. Deutsche Biographie Bd. 28, S. 794 f.

30

XI 305.

121.

# Adrian Wolfhard 1) an Vadian.

(Vor 1512?)

Carmen ad præstantissimum a) artium b) liberalium magistrum Ioachimum Vadianum, Musarum cultorem, Adriani Wolphardi, metanaste.

Solis erat currus cancro delapsus ab alto, Umbram quo nullam pulchra Syene facit; Aestiferum (Phœbus retinet quo sceptra) leonem Ambibat fesso quadrupedumque choro; Frigore non pigro grando constricta ruebat, 5 Tyrsiferi feriens palmite dona dei; Troianusque puer phialas tunc Thetios undis Condebat viso sponte leone suas: Ouum Titanc) telis venit, Nabathea relinquens Regna, quibus stellas condit in axe poli. 10 Musarum vario comitatus forte melodo Hæc credas nobis concinuisse domo: Tempora letheo cum sunt tibi tincta liquore, Cur non helleboro tingere cura tibi est? Anticyra quid opus? Parnassid gloria ruris 15 Nunc Vadianus adest carmine dulcisono. Hic varias noscit naturæ dicere causas. Quo volvunt motu sidera fixa poli, Cymatoes e) horis auget, mare diminuit f) cur, Hac fluit et refluit Thetios unda vage, 20 Cur tremor est terris et Phœbus Thetios unda Per medium cœli fert diademag) suum; An vel idem spatium<sup>b)</sup> terra manet ad Iovis aulam, Quo motore polus circuit Oceanum; An etiamb) stellæ summo generentur Olympob), 25 Vixit Erythræi<sup>i)</sup> ceu<sup>k)</sup> maris illa cohors. Quinque polo zonæ, totidem tellure trahuntur, Tres adimunt vitam, dant iterumque duæ, Zodiacus curvo bissenis quas secat orbe In signis, annum dat quibus eximium.

| Cur ego non cancri chelas et cornua capri                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Unquam transgredior, signa tremenda poli.                               |    |
| Omnia rimatur pallentis dicta Minervæ,                                  |    |
| Abdita conscribens carmine dulciloquo,                                  |    |
| Martia <sup>b)</sup> quæ mures et ranæ bella tulere,                    | 35 |
| Olim Mæonidem quæ cecinisse ferunt.                                     |    |
| Capnionis cura translatas carmine Graias                                |    |
| Congessit, Latias b) nunc quoque rite notas.                            |    |
| De superis vatum venit mellita poesis,                                  |    |
| Sub nugis verum dissimulare docens.                                     | 40 |
| Congratulari illi debes, nunc omine lævo                                |    |
| Orsuro, felix auspiciumque dato.                                        |    |
| Hic nam Mæonio lepidissime personat ore,                                |    |
| Hic Musas gremio continet atque suo.                                    |    |
| Talibus ut dictis in se converterat ora,                                | 45 |
| Alite confestimque ocior ille fugit.                                    |    |
| Perge, precor, tibi numen adest ventique secundi,                       |    |
| Litore 1) in extremo iam tua navis erit.                                |    |
| Nullus honos maior, quam qui sua nomina scriptis                        |    |
| Extenditque aliæ (?) res sua busta tenent.                              | 50 |
| Nemo cupit causas rerum sed discere, namque                             |    |
| Non sacer his nummus quæritur orbe vago.                                |    |
| Mille viros inter quærenti, φρόνησις <sup>m)</sup> alma,                |    |
| Occurrent pauci, quis foret ingenuis.                                   |    |
| Ibis ad Aethiopas, ubi gens est conscia Phœebo,                         | 55 |
| Ibis ad Arctoi sidera cana poli                                         |    |
| Vel mare ad Eoum nigri vel climata Noti,                                |    |
| Proh pudet, est una vix regione sophos <sup>n)</sup> .                  |    |
| Arcturi poteruntº) nunquam vel Pleiados astra,                          |    |
| Ignis edax nomen nec abolere potest <sup>2</sup> ),                     | 60 |
| Nec Hyades tristes poterunt <sup>o)</sup> nimbosus <sup>p)</sup> Orion, |    |
| Missa deo nomen fulmina ferre tuum.                                     |    |
| Sed precor interea Musas ne despice nostras,                            |    |
| In quinta luna sim licet ortus ego <sup>3</sup> );                      |    |
| Et tibi, qui nullo est natus de semine, Christus                        | 65 |
| Arganthoniacos det precor inse dies                                     |    |

Præstantissimo artium b) liberalium magistro Ioachimo Vadiano, Musarum cultori semper observando, præsententur.

Auf dem Rücken von anderer (Vadians?) Hand:

#### N. P. V. MCCCCLX.

Nihil papa videt; multi cardinales cæci creaverunt cæcum Leonem decimum<sup>4</sup>).

a) Durchgehends "e" für "æ" und "œ".— b) "c" für "t".— c) "Thitan".— d) "Parnasi".— e) "Cymathoes: χυματόεν" oder "χυματοιδές".— f) "dimiunt".— g) "dyadema".— h) "Olimpo".— i) "Erictrei".— k) "cew".— l) "littore".— m) "φρωνεσις"; dazu Randbemerkung (von anderer Hand?) "Cauta Phronesis, nam φρόνησις græcum habet".— n) "ξορhos".— o) "poterint".— p) "nymbosus".

1) S. Brief I, n. 19. Der Titel "metanastes", den sich Adrian Wolfhard gibt, scheint auf die Zeit vor seinem längern Aufenthalt in Weissenburg zu deuten. Jedenfalls fallen die Verse vor die Krönung Vadians zum "poeta laureatus" (März 1514) und sehr wahrscheinlich vor die Wahl Papst Leos X. (15. März 1513). — 2) Vrgl. Hor. Carm. III, 30, 3. — 3) Vrgl. Hor. Carm. IV, 2, 5. — 4) Vrgl. dazu Nummer 124, 5.

XI 162.

122.

# Sebastian Saurer 1) an Vadian.

(Vor 1513. October?)

Sebastiani Sauri ad Ioachinum præceptorema) parvæ laudes.

Gloria quanta tibi maneat, nunc dicere nobis Perplacet et nomen ferre sub astra tuum. Principio iuvenum carus gratusque magister Et sophiæ merito diceris esse pater.

Præterea <sup>a)</sup> cinxit viridi tua tempora lauro Phæbus, qui Musis te sacer esse facit.

Ipsa Minerva tibi summos concessit honores Immisitque ori dulcia mella tuo.

Carmina cantasti Phœbea consita voce,

Quidquid conaris dicere, versus erat 1), Et sapiens meritos gaudes habuisse triumphos, Quos tibi magnifice Vienna b) benigna dedit.

Te puto Cecropia genitum Tritonide; rursum Pierides mammas apposuere suas.

Te colit ut Phœbum Musarum docta caterva,
Quæ tibi doctrinæ quodque dedere genus,
Qui tibi perpetuos quæsisti laudis honores

Nec passus vitam degere more ferę. Est tibi, quæ posito componat crimine mores, Ars animi, atque viam prosperitatis agit.

20

IO

15

| Carmine Nasonem præcellis, carmine Homerum,                  |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Carmine, si temptas, sidera celsa moves.                     |     |
| Quantaque scripsisti modulis pia carmina miris,              |     |
| Gens quibus exsultat <sup>c)</sup> cunctaque posteritas!     |     |
| Quid magis extollit vatem Verona Catullum,                   | 25  |
| Corduba Lucanum perstruit usque suum,                        |     |
| Bilbilis <sup>d)</sup> argutum quid iactat sæpe poetam       |     |
| Ipsaque quid memorat Mantua Vergilium,                       |     |
| Quam magis Helvetiae lætetur nunc Vadiano,                   |     |
| Quem quoque nunc celebrat diva (?) Viennab) suum,            | 30  |
| Quod tibi Pierio placeant modulamine versus                  |     |
| Quodque animo sedeat docta Minerva tuo.                      |     |
| Candidus orator dicendique arte peritus                      |     |
| Sanguinis amplificas numina (?) clara tui.                   |     |
| Pacem Musa colit, viridem observat olivam                    | 35  |
| Pallas et hæc doctæ est arbor amica deę,                     |     |
| Denique Mars bellum, Phœbus fovet ipse Camenas <sup>f)</sup> |     |
| Atque animis lætis carmina culta fluunt.                     |     |
| Tu mihi sis iudex, tu causæ fautor honestæ,                  |     |
| Tu mihi perpetuo iure patronus eris,                         | 40  |
| Castalidumque decus mihi si concedat Apollo,                 |     |
| Amplificet vires otia e) tuta meas.                          |     |
| Quidquid erit nobis, pro te effundet Apollo,                 |     |
| Concinet et titulos fausta Thalia tuos.                      |     |
| Falleris, excultum si me præstare putasti                    | 45  |
| Posse aliquid, docto quod queat ore legi.                    |     |
| Non mea Castalio madefeci pectora fonte,                     |     |
| Nullus Apollineag) stat mihi in arce locus.                  |     |
| Nam mihi nec Getici genitrix pulcherrima vatis               |     |
| Nec favet Aoniæ rector Apollo Lyræ.                          | 50  |
| Nulla Minerva mea est. Tibi mens cælestis et ævi             |     |
| Conscia præteriti, quæ meliora petas.                        |     |
| Vix inter salices et amicas vitibus ulmas                    |     |
| Proiecto interdum Pan Tegeæus adesth),                       |     |
| Et docet indocta carmen triviale cicuta                      | 5 5 |
| Perdere, quæ sola simplicitate probes.                       |     |

|    | Atque hæc ipsa quidem tibi, quæ sunt missa, docebant,               |
|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | Quam sint ingenii tarda fluenta mei.                                |
|    | Namque id, si quid erat, paulatim cessit et hæsit,                  |
| 60 | Dum duram misero pellimus ore famem;                                |
|    | Dum genera et casus, numeros et coniuga verba                       |
|    | Cumque suis strepimus tempora nexa modis;                           |
|    | Dum modo, quo ductu formetur littera, pingo,                        |
|    | Et modo, qua quærat parte loquela tonum.                            |
| 65 | Quo circa et nobis ne cultos exige versus,                          |
|    | Sed potius e) sacrae vincla amicitiæ e).                            |
|    | Namque ut Pieridum nescimus condere carmen,                         |
|    | Sic meritos stabili scimus amare fide.                              |
|    | Mox mihi si quid habes, quod Apollinis <sup>g)</sup> excitet artem, |
| 70 | Hæc videant nostras te comitante i) manus.                          |
|    | Naribus ut calathæ reddunt fragrantiae) dona,                       |
|    | Ut molles tactus mollis amica facit,                                |
|    | Ut Paphiæ Veneri coniunctus ridet Adonis,                           |
|    | Ut raptum nymphæ pervenerantur Hylan,                               |
| 75 | Hæret ut et magnæ matri Berecyntius k) Atys,                        |
|    | Ut facula est supero Phryx 1) puer alma Iovi,                       |
|    | Ut quem nympha suis nudum complexa lacertis,                        |
|    | Nunc unum <sup>m)</sup> ex gemino corpore corpus habet,             |
|    | Utque Hyacinthe <sup>n)</sup> ! tibi nocuit, sed clarus, Apollo     |
| 80 | Nexus et e lauro, quæ pia serta dedit:                              |
|    | Sic mihi carmen erit teneris iuvenile sub annis,                    |
|    | Quod mihi Phœbea concinis arte. Vale.                               |

a) Häufig "e" für "w" und "œ".— b) "Viena".— c) "exultat".— d) "Bibilis".— e) "c" für "t".— f) "Camænas".— g) "Appollinea".— h) "ades".— i) "comitente".— k) "Berecinthius".— l) "Phrix".— m) "um" mit Abkürzungszeichen.— n) "Hia-".

1) Vrgl. Ovid, Trist. IV, 10, 26.

XI 162.

123.

### Ruris amœnitas Sebastiani Sauri.

Huc ades et magno mordaces pectore curas Excute; floriferis gaudia grata locis. Urbani interdum minuenda est cura laboris, Cumque suis agris rustica silva placet.

| Hærentes ulmis quadrato ex ordine vites                                | 5  |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Pampinus <sup>a)</sup> et pendens unaque nexa iuvat;                   |    |
| Quæque via arboribus frondentique undique ramo                         |    |
| Emicat, ad pulchrum gaudia pandit iter.                                |    |
| Hinc variæ volucres demulcent æthera cantu                             |    |
| Atque agitant miris guttura parva modis.                               | 10 |
| Leniter hinc crepitans per summa cacumina, lucos                       |    |
| Aura levis quatiens <sup>a)</sup> , murmura grata movet.               |    |
| Dulcia quærit apes levibus sibi mella susurris,                        |    |
| Ut faciles somni corpora fessa levent;                                 |    |
| Nec philomenab) suos cessat componere versus,                          | 15 |
| Compositos etiam <sup>o</sup> celsa sub astra canit.                   |    |
| Si qua cibis variis succedit honesta voluptas                          |    |
| Sive potest lautas mensa referre dapes,                                |    |
| Rura prius pariunt retinentque, quod urbibus exstat <sup>d)</sup>      |    |
| Venale, et primæ copia ruris opes.                                     | 20 |
| Hic lepores, turdi pingues tardoque volatu,                            |    |
| Hicque coturnicum plurima turba viget.                                 |    |
| Perdices etiam <sup>c)</sup> toto capiuntur in anno,                   |    |
| Quos pariter gallos non decet esse modo.                               |    |
| Mille alias volucris, oblectamenta ciborum.                            | 25 |
| Tot quoque quadrupedes quis cecinisse queat!                           |    |
| Innumeros pisces, liquidis animalia lymphis e),                        |    |
| Sive lacus, fluvios, æquora magna velis.                               |    |
| Aequora, confiteor, longo distantiac) cursu                            |    |
| Non possunt nostræ substituisse gulæ.                                  | 30 |
| Sunt etiam <sup>c)</sup> geminæ <sup>f)</sup> contexto vimine in undis |    |
| Piscinæ, ad lautum te faciente decus;                                  |    |
| Sunt ibi perliquidi fontes rivoque nitenti                             |    |
| Labitur atque imo cernitur unda pede.                                  |    |
| Nec minus et gravidis dea, quæ lætatur, aristis                        | 35 |
| Et cum fecundis <sup>g)</sup> tu, dea Flora, deis.                     |    |
| Eia age, rumpe nioras, regio te nostra requirit,                       |    |
| Te montes, valles terraque plana cupit.                                |    |
| Querceta et virides nostri cingentia <sup>c)</sup> ripas               |    |
| Fluminis ad crebros te petiere <sup>c)</sup> sonos.                    | 40 |

a) "Pampimus". — b) "philomėna". — c) "c" für "t". — d) "extat". — e) "linphis". — f) Folgt "pre"; wohl verschrieben. — g) "fæcundis".

I) Vrgl. Brief I, 26. — Diese poetischen Übungen werden doch wohl in die Zeit fallen, wo *Sebastian Saurer* wirklich Schüler Vadians war; also in die Zeit vor seinem Mailänder Aufenthalt.

108/2.

124.

# (Kaspar Ursinus an Vadian 1).

(1513.)

Spottgedichte aus Rom.

#### I. De Leone.

Ne foret, ut Protheus, fari ventura coactus, Vertit se in species<sup>a)</sup> sæpius<sup>b)</sup> ipse novas, Sic pastor variis varia se accommodat<sup>c)</sup> arte Regibus: ut timeat nil sibi nilque gregi. Sed ceu nil varię iuverunt Prothea formę, Sic caveat, propria ne cadat arte Leo.

## 2. Pasquillus.

Protheus en ego sum. Quid enim mirare viator? Ne sim, qui fueram, me meus urget herus. Nunc leo, nunc coluber, gallus modo, nunc Iovis ales, Sic varios vultus sumere me docuit.

## 3. De Leone.

Pastor ut ambiguo Protheus ignoscitur ore Et dubius liquidis sæpe<sup>b)</sup> vagatur aquis, Sic Leo nulla fides tibi nec constantia rebus Factaque promissis sunt odiosa tuis. Nec bona nec mala sunt dubio credenda leoni, Est etiam<sup>d)</sup> in veris vix adhibenda fides.

# 4. Imperator ad Leonem.

Iam, Leo, decrevi Romam, mea regna, videre Et te sacratum cardintumque (!) chorum. Sed festinantem invadit me frigus et obstat, Cogit ab Ausoniis meque referre pedem. Impositas barro quare mihi mittito thermas, Quas sic ingressus visere regna queam.

## 5. Fortuna.

Cæcos<sup>b)</sup> cæca<sup>b)</sup> sequor<sup>e)</sup> varios, sum vana. Leonem Constitui hoc solio: cæcus<sup>b)</sup> et hic varius.

## 6. Protheus.

Fatidicus Protheus vobis futura repando: Qui fuit et nunc est, Maximianus<sup>f)</sup> erit.

## 7. De Leone et Cæsareb).

Mutantis formas sileant miracula Prothei; Nam leo factus ovis, acquila facta lepus. facta columba aquila est.

## 8. Ad Pasquillum.

Si thermæ aut vinum sias vel utrumque, benignus, Protheu, venturi Cæsaris hospes eris.

## 9. Ad Protheum.

Cur aquila aufugit, Protheu? Scis omnia, vates. Nil mirum, volucri quid levius volucre.

# 10. Pasquillus.

Quid me miraris? Summum mirare Leonem Pontificem; nil est, quo mage mirificum.

## 11. S. Petrus.

Quando mihi dabitur sub tecto degere? Quando go Mortua gens decimi tota Leonis erit.

## 12. De Cæsareb).

Tot ducibus tantaque manu peditumque equitumque An tantum Cæsar<sup>b)</sup> venerat, ut fugeret?

# 13. De Leone.

Collige, quam de se decimus spem det Leo, cuius Maior ventre fames, luce fides minor est.

# 14. Ad Pasquillum.

Deberet Protheus rapidum se vertere in ignem, Ut pedicones ureret et paticos.

# 15. Ad Protheum.

Desine iam in varias, Protheu, te vertere formas. Si melius vis te vertere, verte nates.

## 16. Pasquillus.

Cum possem magnas hominumque deumque figuras Atque etiam<sup>d)</sup> summi nomen habere Iovis, Protheus esse magis volui, quo protinus essem Trux leo, mitis ovis, tempora ut ipsa ferunt.

17. Protheus ad Pasquillum. Commodius si te vis fingere, adhære<sup>b</sup> Leoni, Non mihi; ombilis hic est et ego stabilis.

De Iulio et Leone.

Differat a decimo quid Iulius ipse Leone, Discere ab amborum nomine Roma potes. Quod suasit ratio; quod libet, iste facit. Iulius est hominis, bruti Leo, Iulius egit, Quod suasit ratio, quod libet iste facit.

Pasquillo, hora che Protheo sei, se grato Esser vuoi sopra ognaltro al padre sancto, Fatti fra Marian; che se cotanto Gode dun sol, fra dui sera beato.

#### Hoc est:

Pasquille nunc, ubi Protheus es, si gratus Esse cupis præ omnibus ceteris patri sancto, Fac te fratrem Marianum<sup>h</sup>; qui si tantum Gaudet ex uno, inter duos erit beatus.

#### Item.

Romam age simiolas, capreas, genus omne ferarum, Quot vix Africa<sup>i)</sup>, vix India tota tulit, Immanemque elephantum; nam regnante leone Rege suo debent in precio esse feræ.

#### Item.

Scire a mendaci cupitis, si vera, Leone.

Vos, quis regnorum sceptra tenere datum est,

Auribus hæc bibite arrectis: non est leo; formas

Vertitur in varias; nunc Iovis ales erat,

Nunc Protheus. Innectite vincula; sed cito. Nam si

Senserit insidias, non leo, cervus erit,

Dedit mihi legendos hos versiculos Pompeius, episcopus Columnensis, qui Roma ad Cæsarem venit. Ego velim et hos et alia, quæcumque<sup>b)</sup> misi exscripta, ad Vratislaviensem transmitti, si non peregre Romam abiit. Mirum est de eo tanto opere flagitante mihi nihil a vobis rescribi, ut scirem tandem, ubi princeps ille candidissimus ageret.

Magistro et excellentissimo D. Ioachimo Vadiano, poetæ ac oratori celeberrimo et gymnasiarchæk) Viennensi dignissimo domino honorando.

Viennæ.

a) "speties".—b) "e" für "æ".—c) "accomodat".—d) "c" für "t".—e) "sequor".—f) "Maximinianus".—g) Über "Quando" von des Ursinus Hand "Protheus".—h) Daneben: "Est hic Marianus facetiis et salibus ac scurrilitate apud pontificem facile primus".—i) "Affrica".—k) "gimnasiarchæ".

1) Dass Kaspar Ursinus die nachfolgenden Spottgedichte — meist über Leo X. — an Vadian nach Wien gesandt hat, steht ausser Zweifel; doch sind nur die cursiv gedruckten Partien von seiner Hand geschrieben. Über den Pasquillus vergleiche u. a. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, 4. Aufl., VIII. 340.

125.

XI 220.

## Excellentissimo Vadiano Martinus Staigger S.1).

Salve Pieridum vates perdocte sororum, Salve præcipuos inter habende viros, Salve suave decus doctis Vadiano Camenis, Salve, qui es patriæ gloria magna tuæ.

(Rückseite:) Pro doctissimo Vadiano tetrasticon.

Vale.

a) "Camœnis".

 Ein Martinus Staiger oder Steiger erscheint sonst nirgends in der Vadianischen Correspondenz.

126.

XI238.

#### (15117)1)

Ioachime, si tibi est animus legendi, ut es pollicitus, lege; sin minus, solo verbo vel, ut Lacones respondere, una littera me certiorem a) reddas. Istic non est ferenda inter amicos dissimulatio a).

Cu(spinianus).

a) "c" für "t".

1) Die nachfolgende Notiz darf wohl mit voller Sicherheit dem Cuspinianus zugeschrieben werden, wenn auch keine Gelegenheit zur Schriftvergleichung vorliegt, da die beiden Cuspinian-Briefe unserer Sammlung — s. I, Brief 9 und 122 — von Goldast verschleppt worden sind.

# Ergänzungen und Berichtigungen zu Serie I-III.

## Serie I (Mitteilungen Bd. XXIV).

- Brief I, Anm. 3 l. 18. st. 22. September.
  - " 6, S. 87, Z. 11 v. o. l. asseverantem st. esse verantem. Im letzten Satze des Textes ist wohl ein "ne" ausgefallen und zu lesen (ne) tempus etc.; das vorhergehende "publicæ" ist übrigens des deutlichsten problicæ geschrieben.
  - ,, 11, S. 92 (16), Z. 4 des Textes ist das zweite non vor "hortari" offenbar überflüssig und wäre in die Lesarten zu verweisen. Z. 7 l. mecum st. metum.
  - ,, 13, S. 95, Z. 3 v. u. wäre unter der Annahme eines fehlenden Abkürzungsstrichs oder eines Schreibfehlers *quoniam* st. quom zu lesen.
  - ,, 22, S. 106 zweitletzte Zeile des Texts, dürfte vor "patre tuo" wohl (cum) eingesetzt werden.
  - 36, Dieser Brief kann unmöglich im Jahre 1514 geschrieben sein, so deutlich die Jahrzahl geschrieben ist; eher im Jahre 1524, obschon die badische Jahresrechnungs-Tagsatzung dieses Jahres erst mit dem 6. Juni begann. Mr. Jakob Schenklin hatte im Jahr 1522 die Pfarrei Hundwil aufgegeben und Walther Klarer war sein Nachfolger geworden; s. Klarers Geschichte der Reformation im Appenzellerlande, Appenz. Jahrbücher, S. 88 f.
  - ,, 38, S. 123, streiche das Komma nach "auratoque".
  - 43, S. 129, Z. 12 v. o. l. συνδειπνίους st. συνδαπνίους.
  - ,, 46, S. 133, Z. 9 des Textes v. u. l. Euclio st. Cuclio; vrgl. Plantus, Aulularia.
  - ,, 52 u. 53, S. 138 und 139. In der Überschrift von 52 l. Rom st. Bischofzell und von 53 Ernstbrunn st. Ernsbrunn. — Auf S. 139, Z. 5 v. o. ist der Name des Rosinus mit "S(tephani)" zu ergänzen.
  - ,, 54, S. 141, Z. 2 v. o. l. potest, soleas.
  - , 55, S. 141, Z. 4 des Textes l. is st. hic.
  - 66, S. 153, Z. 20 v. o. l. veræ st. vere; S. 154, Z. 16 wäre emanebat in die Lesarten zu verweisen und im Text durch emanabat zu ersetzen; repleveris hat der unbeholfene Schreiber wohl als eine passive Form genommen.
  - 70, S. 158, Z. 9 ist non vor "possimus" im Originale offenbar irrtümlich durchgestrichen und wieder herzustellen.
  - 74, S. 163, Z. 6 v. o. darf für quorum wohl *quorsum* vermutet werden und Z. 9 wäre *is* st. his im Texte zu schreiben und "his" unter die Lesarten zu verweisen.
  - 78, S. 167, Z. 2 des Textes l. Aristotelem st. Arim.
  - " 82, S. 171, Z. 10 des Textes l. feram, magno.
  - ,, 91, S. 183, Z. 12 v. o. l. pro cursu st. procursu.
  - ,, 102, S. 196, Z. 8 des Textes, darf nach nochmaliger Prüfung des Originals Heligmair st. Heligman gelesen werden.
  - " 121, S. 218, Z. 6 v. o. muss Novis wohl für Novisti verschrieben sein.

Anhang Nr. 7, S. 235, Z. 4 v. u. ist ignaculi wohl Druckfehler für ignaruli.

" ,, 9, S. 238, Z. I v. o. l. iocum st. locum.

Im Register wäre nachzutragen und zu berichtigen:

Unter Agricola 129 (53), Aristoteles st. Aris, am Schlusse des Buchstabens B Busch st. Putschius; Behem, Heligman und Wolfgangus mag. gehören zu Heiligmaier, unter dem folgende Citate nachzutragen sind: 196 (20), 205 (129), 206 (130), 209 (133); unter Ligarius 100 (24); zu Marcus wäre Scharffenberg zu ergänzen (s. Bauch, Rudolphus Agricola Iunior., S. 8); Megli ist Mägli in Register II; Noricus Mons gehört zu Nürnberg; Putschius ist Busch; Rudolfus mag. gehört unter Agricola; Benedict von Watt ist ein Bruder Joachims, ebenso Michael.

## Serie II (Mitteilungen Bd. XXV).

- Brief 139, S. 210, Z. 18 v. o. l. *Mulz* st. mutz (vrgl. Nachträge III, Brief 74, S. 220, erste Nachschrift).
  - ,, 191, Anm. 1. Beide Briefe des Johannes Ager fallen in das Jahr 1520; s. III, Nachträge, Brief 62.
  - " 216, S. 309, drittletzte Zeile des Textes l. promovi in bacc(alaureum) matri nuncia —, qui te etc.; vrgl. Bauch: Rudolphus Agricola Iunior S. 34, Anm. 3.
  - " 233, ist die Verweisung auf Brief 219 aus Versehen weggeblieben.
  - " 268, S. 372, Z. 21 v. o. streiche das Komma nach "cœpta" und Z. 6 v. u. l. tam st. tum.
  - ,, 281, l. in der Überschrift *Schmid* st. Fabricius; vrgl. III, Brief 378, wo auch zu ersehen ist, dass von diesem Erasmus Schmid 4 Briefe aus den Jahren 1521—1526 vorhanden sind.
  - " 283, S. 397, erste Zeile der Nachschrift streiche das Komma nach "Basilea".
  - " 285, Dieser Brief muss nach Brief 290 geschrieben sein. Dass der letztere Brief falsch datiert sei, ist auch deswegen wahrscheinlich, weil das Zusammenleben des Konrad Grebel mit Ursinus Velius bei Kratander doch wohl in die Zeit des ersten Aufenthalts des Ursinus in Basel, also vor Mitte November 1521 fällt; vrgl. Bauch, Caspar Ursinus Velius S. 48. Es ist vielleicht IIII Nonis Septembris st. Decembris zu lesen.
  - " 301, ist in der Inhaltsangabe "Seine Schwestern Barbara und Dorothea" zu schreiben.
  - " 313, "Quæstor" ist in der Inhaltsangabe unrichtig mit "Stadtschreiber" wiedergegeben.
  - " 323, ist schon wegen der darin erwähnten Schriften in das Jahr "1523" zu setzen; es scheint aber auch in der Tat der durch Sigellack undeutlich gemachte Schluss der Jahrzahl eine "III" zu sein.
  - " 332, Über die in der Inhaltsangabe erwähnte Geldforderung an einen Appenzeller (14 Batzen an Johannes Hasler) vrgl. die Briefe 301 und 326 vom 12. Januar und 21. November 1522.
  - " 333, ist ganz besonders mit Brief 313 zu vergleichen und gehört jedenfalls ganz nahe mit ihm zusammen, ist also wohl auch in den Juni 1522 zu setzen.
- Brief Anhang Nr. 1 fällt auf den 11. Februar 1519, da der Besuch Vadians in Krakau in den Februar 1519 fiel.

Im Register gehört Ambrosius, Studierender in Wien und capitaneus unter Aigen; Abbatiscellanus und Appenzeller 458 (266) und 459 (267) unter Hasler; Bohemus und Guolfgangus, Wolf- zu Heiligmaier; Buccius zu Puccius; zu Clauserus setze (Klauser) 370

(178); vor Grübel Sebastian ist Grübel Hieronymus 309 (117) einzufügen; unter Lambertus ist der h. Lambert von Mastricht, nicht der Geschichtschreiber dieses Namens zu verstehen; Sebastianus 311 (119) ist wohl Sebastian Appenzeller und der Sebastianus mag. 316 (124)\*) und 318 (126) vermutlich der St. Galler Schulmeister Sebastian Ramsperger.

## Serie III (Mitteilungen Bd. XXVII).

Brief 407, S. 88, Z. 5 des Textes ist das Komma nach Ochsnero zu streichen, und Z. 89, Z. 8 v. u. l. Chrystοφόρφ st. Chrystόφορφ.

Nachträge: Brief 3, S. 138, ist im zweiten Satz der Nachschrift "Lectiones tum publicę, cum privatę" zu lesen und nachher "Lipsię" st. Lipsig.

- " Brief II, S. 146 liest Bauch, Rudolphus Agricola Iunior, S. 13, nach Professor Dierauers Abschrift *Michael von Naganarez* st. de Unganartz und diese Lesart scheint in der Tat mehr für sich zu haben.
- Brief 69, S. 211, Z. 15 v. u. ist *lyripipium* als *ein* Wort zu schreiben und bedeutet den Zipfel der Mönchscapuze; vrgl. Ducange "liripipium"; die betreffende Bemerkung auf S. 214 unter Anm. h) fällt damit weg.
- ,, S. 222, Anm. 1, sind die Worte "dessen Datum etc." zu streichen.

Kleine Unregelmässigkeiten in der Schreibart, bei der Auflösung von Abkürzungen, gesperrtem Druck und dergleichen, wie sie trotz aller Sorgfalt hie und da stehen geblieben sind, bitten wir zu entschuldigen, ohne sie einzeln vorzuführen.

Hier mag endlich noch die Bemerkung Platz finden, dass die Nachträge der Serie III von Dr. H. Wartmann zusammengestellt und bearbeitet worden sind.

<sup>\*)</sup> Dieses Citat fehlt im Register.

# Verzeichnis der Briefschreiber.

Ein vorgesetztes A bezeichnet die Nummern des Anhangs.

| I. | Adelphi, | Johannes, | Nr. | 358, | Schaffhausen |
|----|----------|-----------|-----|------|--------------|
|    | I        | 523. Aug. | 6.  |      |              |

- 2. Ager, Johannes, A Nr. 62, Zürich 1520, Juni 19.
- A Nr. 108, Zürich 1520 (?).
- 3. Agricola, Rudolf, A Nr. 3, Krakau 1511.
  - A Nr. 9, Buda 1513/14.
  - A Nr. 11, Gran 1514, April 21 (?).
  - A Nr. 13, Gran 1514, Oct.
  - A Nr. 30, Krakau 1518, Jan. 4.
- A Nr. 53, Krakau 1519, Aug./Sept.(?). 4. Anshelm, Valerius, Nr. 342, Bern 1523,
- März 18. 5. Appenzeller, Johannes, A Nr. 61, Wien 1520, Juni 19.
- 6. Sebastian, Nr. 405, 1524, Sept. 26.
- 7. Baldung, Hieronymus, Nr. 394, Salzburg 1524, Mai 23.
- 8. Barbara, Äbtissin, Nr. 377, Schännis 1524, Jan. 13.
- Nr. 379, Schännis 1524, Febr. 14. 9. Bartholinus, Richard, A Nr. 16, Mühl-
- dorf 1516 (?), Mai 31.

  10. Binder, Georg, Nr. 437, Zürich 1525,
- Dec. 20.
- A Nr. 34, Wien 1518, Juli 26.
  A Nr. 85, Zürich 1522, Januar.
- II. Botzheim, Johannes, Nr. 344, Constanz 1523, April II.
  - Nr. 360, Constanz 1523, Aug. 28.
- Nr. 385, 1524, Febr. (?). 12. Brassicanus, Johannes Alexander, A
- Nr. 55, 1520 (?). 13. Buchner, Hans, Nr. 367, Constanz 1523, Nov. 3.
- 14. Burgauer, Benedict, Nr. 355, St. Gallen 1523, Juli 21.
  - A Nr. 74, St. Gallen 1521, April 28. — A Nr. 91, - 1524 (?).
- 15. Burgauer, Dominicus, A Nr. 16, Freiburg i. Br. (1520), Aug. 30.
  - A Nr. 67, Freiburg i. Br. (1520), Sept. 13.
  - A Nr. 71, Basel (1521?), Jan. 31.
- A Nr. 77, Mai 15. 16. *Decius*, Jodocus, A Nr. 44, Wieliczka
- 1519, Febr. 10. 17. Deyge, Johann Valentin, ANr. 23, 1516/17.

- 18. *Doring*, Johannes, Nr. 337, Hemberg
  - 1523, Jan. 31.

     A Nr. 46, Herisau 1519 (?), Juli 5.
  - A Nr. 47, - Juli 21. — A Nr. 51, - - - Aug. 10.
  - A Nr. 51, - Aug. 16 — A Nr. 59, - 1520 (?), Juni 5.
  - A Nr. 68, - Nov. 4.
  - A Nr. 86, 1522 (?), Nov. 21. Duranus s. Wirt Heinrich.
- 19. Eberbach, Peter, A Nr. 4, (Erfurt 1511), Aug. 29.
  - A Nr. 5, Erfurt 1512 (?), Juni 12.
- 20. Eck, Andreas, A Nr. 45, (St. Gallen 1519), März 6.
  - A Nr. 49, (Krakau 1519, August).
- 21. Eckolt, Joachim, A Nr. 38, 1518, Oct. 4.
- 22. Egellius, Joachim, A Nr. 116, (Ravensburg 1519).
- 23. Eigen, Ambrosius, A Nr. 64, (Wien 1520, Juli).
- 24. Engentinus, Philipp, Nr. 349, Freiburg i. B. 1523, Juni 18.
- 25. Fabri, Ulrich, A Nr. 56, Wien (1520), April 17.
  - A Nr. 63, Wien (1520), Juli 30.
- 26. Fabricius, Johannes, Nr. 417, Wittenberg
  1525, Jan. 2.
- 27. Fink, Heinrich, Nr. 391, Salzburg 1524, Mai 10.
  - A Nr. 15, (1514—16).
- 28. Fontius, Bartholomæus, A Nr. 31, Buda 1518, März 12.
- 29. Fridbolt, Christian, Nr. 416, Bologna 1525, Jan. 1.
- 30. Froben, Hieronymus, Nr. 380, Basel 1524, Febr. 17.
- 31. Fröwers, Othmar, Nr. 398, Üsslingen 1524, Juni 19.
- 32. Gallinarius, Johannes, Nr. 350, Breisach (1523), Juni 22.
- 33. Gebentinger, Hans, Nr. 432, Baden 1525, Aug. 26.
- 34. Gerbellius, Nikolaus, Nr. 403, Strassburg 1524, Aug. 27.
  - A Nr. 8, 1513/14.
- 35. Gerung, Gregor, A Nr. 107, (Bernegg 1520).
- 36. Glarean, Heinrich, Nr. 334, Basel 1523, Jan. 18.

37. Grebel, Jakob, Nr. 364, (Zürich) 1523, Hummelberger, Nr. 340, Ravensburg 1523, Oct. 12. 38. Grebel, Konrad, Nr. 348, Zürich 1523, - Nr. 354, Ravensburg 1523, Juli 17. — Nr. 384, Juni 17. — Nr. 353, Zürich 1523, Juli 13. — Nr. 423, - Nr. 356, Juli 28. 49. Festetten, Marina von, A Nr. 114. - Nr. 359, Aug. II. — Nr. 369, Nov. 12. - Nr. 374, Dec. 18. — Nr. 376, — Nr. 383, 1524, Febr. 26. - Nr. 402, Juli 31. - Nr. 404, Sept. 3. - Nr. 407, Oct. 14. - Nr. 411, Dec. II. - Nr. 412, Dec. 12. - Nr. 420, (1525), Jan. 14. - Nr. 430, Mai 30. - A Nr. 69, 1520, Nov. (?). 1521, Mai (?). - A Nr. 78, - A Nr. 79, Juli 22. - A Nr. 80, Aug. 4. - A Nr. 83, Oct. (?). — A Nr. 87, -(1522), Dec. 1. 39. Grüt, Joachim von, Nr. 419, Zürich 1525, Jan. 9. 40. Grütter, Hans, A Nr. 111. 41. Gundel, Philipp, A Nr. 28, (Krakau 1517?), Aug. 23. 42. Haller, Berchtold, Nr. 434, Bern 1525, Oct. 5. 43. Hess, Jodocus, Nr. 338, Ittingen 1523. Febr. 3. 44. Hinwiler, Johannes, A Nr. 33, Wien 1518, Juli 16. - A Nr. 57, (Wien 1520), April 21. 45. Hofheimer, Paul, Nr. 392, Salzburg 1524, Mai 14. — Nr. 396, Salzburg 1524, Juni 1. — Nr. 406, -- Sept. 30. - Nr. 427, 1525, Mai 12. 46. Hospinianus, Adrian, A Nr. 82, Kloster Weingarten 1521, Sept. 24. 47. Hugwald, Ulrich, A Nr. 94, Basel 1521 bis 1522 (?). - A Nr. 95, Basel 1522, Jan. (?). — A Nr. 96, (?). — A Nr. 97, (?). — A Nr. 98, (?). — A Nr. 99, 1523. - A Nr. 100, März (?). — A Nr. 101,

(?).

— A Nr. 102,

— A Nr. 103, Basel 1523, Juni (?).

— A Nr. 104, Basel 1523, Aug. (?). — A Nr. 105, - 1524, Frühjahr (?).

48. Hummelberger, Michael, Nr. 336, Ravens-

burg 1523, Jan. 24.

50. Jud, Leo, Nr. 370, Zürich 1523, Nov. 19. - Nr. 373, Zürich 1523, Dec. 9. — Nr. 395, - 1524, Mai 25. - Nr. 431, 1525, Aug. 8. - Nr. 436, - Oct. 12. 51. Klocker, Stephan, A Nr. 21, Wien 1516, Dec. (?). 52. Kobaltinus, Heinrich, A Nr. 10, 1514, März (?). 53. Krachenberger, Johannes, A Nr. 25, 1516 bis 1517 (?). 54. Liliis, Johann Jakob a, A Nr. 40, Paris, (1518), Oct. 26. — A Nr. 54, Paris (1519), Oct. 7. 55. Lucius, Heinrich, Nr. 422, Wintertur I 525, Jan. 20. 56. Meltinger, Heinrich, Nr. 399, Basel 1524, Juni 21. 57. Menlishofer, Johannes, Nr. 361, Constanz 1523, Sept. 23. 58. Meyer, Sebastian, Nr. 341, Bern 1523, März 18. - Nr. 428, Schaffhausen 1525, Mai 24. 59. Modestus, Johann Anton, A Nr. 70, Brod (1520). 60. Montfort, Magdalena zu, Nr. 345, 1523, Mai 6. — Nr. 388, 1524, April 10. 61. Myconius, Oswald, A Nr. 39, Zürich (1518), Oct. 15. 62. Parthenius, Tranquillus, A Nr. 29, Ingolstadt 1517/18 (?). 63. Paulinus, Matthias, A Nr. 35, Feldkirch 1518 (?). 64. Rappenstein, Wendelburga v., A Nr. 112. 65. Rebmann, Johannes, A Nr. 36, 1518 (?). 66. Reittauer, Wolfgang, A Nr. 22, 1516 bis 1517 (?). 67. Reusch, Johann A Nr. 84, Leipzig 1521 bis 1522 (?). 68. Reytwieser, Kilian, Nr. 365, Leipzig 1523, Oct. 14. — Nr. 366, Leipzig 1523, Oct. 24. 69. Richer, Christoph, A Nr. 118, 1519 bis 1525 (?). 70. Rinach, Sophie von, A Nr. 113. 71. Rosinus, Stephan, A Nr. 75, Worms 1521, Mai 7. 72. Sailer, Barbel, Nr. 352, Wil 1523, Juli 7. 73. Saurer, Laurenz, A Nr. 19, 1516/17 (?). 74. Saurer, Sebastian, A Nr. 122, vor 1513 (?). - A Nr. 123, vor 1513 (?).

Febr. 23.

1524, Febr. 27.

1525, Jan. 23.

75. Schappeler, Christoph, Nr. 399, 1523, Febr. 15.

— Nr. 346, Augia Boica, 1523, Mai 10. - A Nr, 48, Memmingen 1519, Juli (?).

— A Nr. 52, - - Aug.(?). 76. Schatzmann, Wolfgang, Nr. 335, Sempach 1523, Jan. 19.

- Nr. 343, Sempach 1523, April 4.

— Nr. 389, - 1524, Mai 5. — Nr. 410, - Dec. 3. — A Nr. 76, - (1521), Mai 12.

77. Schenk, Simprecht, Nr. 408, Meilen 1524,

Oct. 14 (?). 78. Schmid, Erasmus, Nr. 378, (Stein a. Rh.)

1524, Febr. 5. 79. Schurtanner, Jakob, Nr. 362, Teufen 1523, Oct. 8.

- Nr. 418, Teufen 1525, Jan. 4.

80. Sibenburger, Martin, A Nr. 20, Somerein (1516), Oct. 19.

81. Singrenius, Johannes, A Nr. 60, Wien (1520), Juni 17.

82. Staigger, Martin, A Nr. 125.

83. Staininger, Paul A Nr. 42, 1518/19 (?).

84. Tannstetter, Georg, A Nr. 2, Wien 1510 (?), März 16.

85. Tyraus, David, Nr. 347, Freiburg i. S. 1523, Mai 21.

86. Tyreius, Daniel, A Nr. 89, Basel 1523 (?), Juli 27.

87. Ursinus, Kaspar, A Nr. 17, Mühldorf 1516, Juni 24.

- A Nr. 18, Mühldorf 1516, Sept. 1. — A Nr. 26, - 1517, März 10.

— A Nr. 124.

88. Vadian, Joachim, Nr. 414, St. Gallen 1524, Dec. 28.

— A Nr. 1, St. Gallen 1509, Aug. 20.

— A Nr. 65, 1520 (?).

— A Nr. 92, Baden 1524, Juni 8.

- A Nr. 109, St. Gallen 1521, Juli 21.

— A Nr. 115, - - Juli 21. - A Nr. 119, Wien 1512, Januar 12.

- A Nr. 120, - - April 5.

89. Velocianus, Thomas, A Nr. 12, Wien 1514 (?).

90. Viromandus, Hieronymus, A Nr. 41, Innsbruck 1518 (?), Oct. 31.

91. Vonwiller, Burkhart, Nr. 372, 1523, Nov. 20.

92. Wanner, Johannes, Nr. 375, Constanz 1523, Dec. 19.

- Nr. 381, Constanz 1524, Febr. 19.

Wanner, Nr. 424, Constanz, (1525), März 13

- A Nr. 88, Constanz (1523), Mai 26.

- A Nr. 90, (1523), Dec. 4. — A Nr. 93, (1524), Juli 5.

- A Nr. 117, Constanz (1525).

93. Wanner, Kaspar, A Nr. 81, Nördlingen (1521), Aug. 19. 94. Watt, David von, Nr. 426, Frankfurt a.

Main 1525, April 14.

95. Watt, Konrad von, Nr. 357, Posen 1523, Aug. 4.

Nr. 397, Posen 1524, Juni 14.

96. Watt, Melchior von, A Nr. 32, Krakau 1518 (?).

— A Nr. 37, Wien 1518 (?), Sept. 13. — A Nr. 58, Rom 1520 (?).

— A Nr. 72, - 1521 (?), Febr. 16. — A Nr. 73, - - April 22.

97. Wiestius, Peter, Nr. 409, Reifersberg 1524, Nov. 12.

98. Wirt, Heinrich (Henricus Duranus), A Nr. 110.

99. Wirth, Kasp., Nr. 351, Rom 1523, Juni 23.

— Nr. 363, Rom 1523, Oct. 10. - Nr. 371, -- Nov. 19.

- Nr. 386, -1524, März 22.

— Nr. 390, -Mai 7. -

— Nr. 401, -Juli 6.

- Dec. 12. - Dec. 29. - Nr. 413, -

-- Nr. 415, -100. Wolfhard, Adrian, A Nr. 121, 1512(?).

101. Xilotectus, Johannes, A Nr. 27, Luzern (1517), April 30.

102. Zonarius, Fabius, A Nr. 14, Buda 1515(?), Sept. 8.

103. Zwingli, Ulrich, Nr. 368, (Zürich) 1523, Nov. II.

Nr. 382, (Zürich) 1524, Febr. 24.

-- Nr. 387, - -März 28.

— Nr. 393, Mai 16. - Juli 4. — Nr. 400, -

- Nr. 421, - 1525, Jan. 19.

— Nr. 425, - -März 31.

— Nr. 429, -Mai 28.

— Nr. 433, — Nr. 435, Sept. 22. - Nr. 435, - Oct. 11.

- A Nr. 6, Glarus 1512, Oct. 4.

— A Nr. 7, - 1513, Febr. 23.

? A Nr. 24, St. Gallen 1516/17 (?).

? A Nr. 43, 1519 (?).

? A Nr. 50, 1519, Juli.

? A Nr. 106, (Basel) 1522, Dec. 13.

# Verzeichnis

der Personen- und Ortsnamen.

#### A.

Abbazell, Abbatiscellensis, Abbazellensiss. Appenzell. Abderüti (ab der Rüti), Mat-

thæus, 102.

Abstemius, Beiname des Johannes Botzheim in Constanz, 12, 16, 61.

Achaia, 38.

Achilles, Sohn des Peleus, 90. Adam, her, 220.

Adamus, 32, s. Petri.

Adelphi, Adelfi, Iohannes (seit 1514 Stadtarzt in Schaffhausen), 32.

Adrian VI., Papst (1522-1523), 37, 38, 47, 247.

Adriaticum mare, 135.

Aegyptus, Egiptus, 51, 67, 85, 261.

Aegyptiacus, Adj. zu Aegyptus, 125.

Aeschines, griech. Redner, (389-314 v. Chr.), 102.

Africa, 294.

Ager, Iohannes, Schreiber in Zürich, 201, 268.

Agricola, Rudolphus (Rudolf Baumann) aus Wasserburg am Bodensee (gestorben 1521), 138, 144, 146, 148, 151, 162, 163, 166, 172, 176, 179, 185, 186.

Agrippina, 142. Agt s. Grebel.

Aicher, (Johannes), Studienfreund Vadians, 166.

Aidgnossen s. Eidgenossen. Aigen s. Eigen.

Alantse, Alantsee, Lucas, Buchhändler in Wien, 198. Alanci, die Brüder Leonhard 168.

Albania, 101.

Albertus, 167.

Aldinus, Adj. zu Aldus (Manutius), Buchdrucker in Ve-

nedig, 181.

Aleander (Salandronius, Salzmann), Iacobus, Rhenivallensis, Lehrer des Johannes Doring, ludimagister in Cur, 5.

Alemani, Alemannus, 23, 100. Alexander VI., Papst (1492 -1503), 62.

Alexandria (in Aegypten), 67.

Alpes, 44.

Alpinus, Adj. zu Alpes, 194. Alpiumzella s. Appenzell. Altenburg (in Ungarn), 156.

Amatus, Ioannes Siculus, Lehrer des Rudolf Agricola in

Krakau, 137.

Allobroges, 141.

Ammanus, Amanus (Ammann), Ioannes Iacobus, Student bei Glarean in Paris, dann in Mailand, Lehrer in Zürich, 20, 71, 83, 128, 129.

Amorbachius (Amerbach), Bruno, Buchdrucker in Basel, 173.

Andreas siehe Carolostadius,

Eckius. Angeli S. arx (die Engelsburg

in Rom), 37.

Angli (Engländer), 38, 175, 251.

Anglia (England), 108, 201. Anglicus, Adj. zu Anglia, 201. Anselmus, Valerius, Rubevila-

nus, (Anshelm von Rotwil), Arzt u. Chronist in Bern, 14.

und Lucas Alantse in Wien, Antonius, doctor, s. Talman. Aperbacchus s. Eberbach.

Appenzell, Abbazell, Alpiumzella, Appentzel, 37, 86, 120, 241.

(Appenzeller), Abbazellensis, Abtzellanus, Abbatiscellensis, Adj. zu Appenzell, 36, 72, 239.

Appenzeller, Ioannes, Schüler Vadians in Wien, 200, 203. Appenzeller, Abtzeller, Apen-

zeller, Sebastian, Verwandter Vadians, 80, 87, 99, 106. Apulia (Landschaft in Unter-Italien), 215.

Arabes (Araber), 13.

Archilochus aus Paros, griechischer Jambograph (7. Jahrh. v. Chr.), 32.

Argentina, Argentoratum (Strassburg i. E.), 84, 127, 262.

Argentinensis, Adj. zu Argentina, 22, 31.

Aristarchus von Samothrake, griech. Grammatiker in Alexandria, (um 170 v. Chr.), 152, 193, 195.

Aristoteles von Stageira, griechischer Philosoph (384-322 v. Chr.), 167.

Aristotelicus, Adj. zu Aristoteles, 180.

Arola (Are), I.

Artolbius, Hieronymus, Lehrer an der Basler Hochschule, gest. 1541, 224.

Aucuparius, Auceps s. Vogler.

Augia Boica (?), 18.

Augspurg, Augusta (Augsburg), 27, 28, 76, 87, 96, 104, 108, 140.

Augustinenses (Augustinermönche), 35.

Augustinus, Aurelius, Kirchenvater, gest. 430, 51. Augustinus s. Moravus.

Ausonia (dichterisch für Italia), 208, 292.

Austria (Österreich), 65.

Aventicus, Adj. zu Aventicum, 19.

Averrois, (-oes), maurischer Philosoph aus Cordoba (1126—1198), 270.

Avicenna, arabisch.Philosoph

und Arzt (980—1037), 279, 280.

#### В.

Baden (Argau), 26, 78, 86, 119, 120, 240, s. Thermæ, Thermopolis.

Baldung, Hieronymus, Waldung, Iheronimus, Dr. jur., Kanzler in Salzburg, 70, 73, 75, 87, 112; N. sein Sohn, 70.

Barbara (Trüllerey), Äbtissin von Schännis, 53, 54.

Barbara iunior, Magd in St. Gallen, 181.

Bartholinus, Richardus, aus Perugia, 150, 151, 153.

Barttlime s. Steck.
Basel, Basilea, Bassel, 2, 39,

56, 78, 79, 119, 120, 127, 162, 214, 224, 225, 227, 231, 236, 254, 261.

Bavarus (Baier), 94. Bechinger, 120.

Benedictus s. Burgauer, Watt. Benedictus, S., 66, 134.

Bern, Berna, 3, 12, 14, 29, 86, 113, 119, 124.

Bernas, Bernensis, Adj. zu Berna, 11, 13, 14, 113, 127. Bernhardinus Insuber, 268.

Beronensis (von Beromünster, Kanton Luzern), 3, 14, 94, 223.

Bilbilis (Stadt in Spanien, Geburtsort des Dichters Martialis), 289.

Binder, Binderus, Binderius, Georg, von Zürich, 120, 122, 129, 210, 211, 233.

Blaurerus, Plaurerus (Blaurer), Ambrosius, Reformator von Constanz, 35, 109, 237, 238.

Blaurerus (Blaurer), Thomas, von Constanz, Bruder des vorigen, 57, 238.

Blaurerii, 51, 57.

Blům, Othomarus, Bürger von St. Gallen, 113.

Bodenstain, Andreas, Bodensteinius, 89, 190. — Vrgl. Carolostadius.

Carolostadius. Boemia (Böhmen), 145, 283.

Boemus s. Heiligmair. Boicus s. Augia.

Boii (Baiern), 149.

Boner, Thomas, von Arbon,

Boney, Bononia (Bologna), 101, 210.

Borbon (Bourbon, Herzog v.), 38, 98.

Botzhemus (Botzheim), Iohannes, Domherr zu Constantz, 16, 22, 34. — Vrgl. Abstemius.

Bovillus (Öchslin Ludwig), von Schaffhausen, 32.

Brandenburgensis, Adj. zu Brandenburgum, 216.

Brassicanus, Iohannes Alexander (1500—1539), 192, 193. (Breslau) Preslen, 77.

Brisacensis, Adj. zu Brisacum (Breisach), 22.

Brisachum (Breisach a.Rhein), 22.

Britannus (König Heinrich VIII. von England, 1509—1547), 160.

Brixinensis, Adj. zu Brixinum (Brixen in Tirol), 177.

Broda (Brod in Kroatien), 213. Brugæ (Brugg im Kanton Argau), 1.

Buccius (Antonio Pucci, der spät. Bischof von Pistoja), 216.

Buchner, Hans, Organist in Constanz, 43.

Büchner, Ioannes, Musiker,

Buda (Ofen, Hauptstadt Ungarns), 143, 144, 149, 155, 167.

Bugenhagius, Gugengagius (Bugenhagen), Ioannes, Reformator von Norddeutschland (1485—1558), 60, 125.

Buntzli, Gregorius, Lehrer in Basel, Caplan und Pfarrer in Wesen, magister, 171.

(Burgauer), Burgoerus, Burgoius, Burgower, Burgowerus, Benedictus, evangel. Prediger in St. Gallen, 6, 9, 12, 18, 19, 27, 29, 44, 46, 52, 53, 54, 58, 95, 105, 210, 219, 220, 239, 262.

(Burgauer) Burgower, Dominicus, von St. Gallen, Schüler Vadians, Bruder des Vorigen, 2 (?), 205, 206, 207, 213,214,224,225,262,265. Burgundus (Burgunder), 137

- Vrgl. Virotus.

#### C.

Cæsar, C. Iulius, römischer Feldherr (100—44 v. Chr.), 1, 236.

Calabria (Landschaft in Unter-Italien).

Caldæi s. Chaldæi.

Calepinus, Ambrosius (gest. 1511), Verfasser eines Dictionarium septem linguarum, 236.

Calianus s. Khöffli.

Camers (Giovanni Ricuzzi Vellini aus Camerino), Humanist in Wien, gest. 1546, 138.

Cantuariensis, Adj. zu Cantuarium (Canterbury) 201.
Capella (Kappel im Kanton Zürich), Abt v., 43, 44.

Capellanus, Adj. zu Capella, 50.

Capnio s. Reuchlin.

Carolostadianus, Adj. zu Carorolostadius, 89.

Carolostadius, Carolstadius, Andreas (Andreas Bodenstein von Karlstadt), 85, 88, 89, 104, 108. — Vgl. Bodenstain.

Carolus, Karolus, imperator (Kaiser Karl V., 1520—1556), 160, 226, 251.

Carolus Magnus (Kaiser Karl der Grosse 768—814), 135. Carthusani (Karthäuser), 215.

Cassius, Daniel, Student in Basel, 2.

Catullus, C. Valerius, röm. Lyriker (77-47 v. Chr.), 289. Celtæ, 7.

Celtes, Conradus (Konrad Pickel), aus Wipfeld in Franken, Humanistin Wien, (gest. 1508), 73.

Celticus, Adj. zu Celtes, 21. Ceporinus (Jakob Wiesendanger), von Dinhard im Kanton Zürich, (seit 1522 Lehrer in Zürich, gestorben 1525), 107, 129.

Ceraunelateus s. Schurtanner.

Chaldæi, 164.

Christianus (in Bern), 12. Christianus, rector (in St. Gallen), 262.

Christophorus (Chryst-), 89, 280. - S. Clauserus, Schap-

peler.

Chrysoloras, (Manuel), vornehmer griechischer Gelehrter aus Konstantinopel, (gest. 1415, am Constanzer Concil), 142.

Chur s. Curia.

Cicero, M. Tullius, römischer Redner, (106-43 v. Chr.), 1, 32, 102, 114, 164, 285. Cigni hospitium (Gasthaus z.

Schwanen in Worms), 221. Clarona (Glarus), 141; vrgl. Glares.

Claronesius, Adj. zu Clarona, 142.

Claudianus, Adj. zu Claudius, röm. Kaiser (41-54), 11.

(Clauser), Hartmann, Apotheker in Zürich, 49.

(Clauserus), Christophorus, Arzt in Zürich, 268, 269. Clemens, beatus, 82, 83.

Clemens VII., Papst (1523-1534), 47, 82, 100. — Vrgl. Medici.

Clivanus (Collinus, Rudolf, Ambüel) aus Gundelingen, Kanton Luzern, Lehrer in Zürich, 129.

Cocaria, Barbara, Verwandte des Christoph Schappeler,

Cœli Portæ (Himmelspforte in Wien), 222.

Collimitius, Collimicius, Conlimitius (Georg Tannstetter), aus Rain in Baiern, (1482-1535), Humanist in Wien, 134, 136, 138, 139,

140, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 161, 164, 166, 181, 282, 283.

Collimitianus, Adj. zu Collimitius, 161.

Columnensis, Adj. zu Columna (Colonna), 295.

Conradus s. Watt.

Constantia, Costentz (Constanz am Bodensee), 16, 34, 35, 39, 42, 43, 51, 57, 61, 78, 109, 177, 196, 197, 219, 220, 221, 235, 238.

Constantiensis, -ciensis, Adj. zu Constantia 24, 31, 35, 51, 57, 82, 98, 135, 197, 216, 220, 221, 235, 237,

Contratte, Ludovicus (etwa verschrieben für Cunrater, Dr. Lucas?), in Constanz, 197.

Corduba (Stadt in Spanien), 289.

Corvinus (Laurentius Rab, c. 1465-1527), Humanist, Lehrer des Agricola, 137.

Cracovia, Kraken (Krakau), 30, 65, 146, 166, 185, 186.

Cracoviensis, Graccoviensis, Gracovianus, Adj. zu Cracovia, 143, 171.

Crassus, Christophorus (Christoph Schurpf, Dick), von St. Gallen, Freund u. Schüler Vadians, später Pfarrer in Sulgen, 15.

Cratander, Andreas, Buchdrucker in Basel, 197, 231,

246.

Cratandrius, Adj. zu Cratander, 231. Cremona, Stadt in Ober-Ita-

lien, 101.

Cremonensis, Adj. zu Cremona, 38.

Creta, 38.

Cristan, Cantor in Wien, 198. Crotus, Iohannes (eig. Jäger aus Dornheim), Humanist,

Cuntz, Sebastian (1533 erster Schulmeister der lateinisch. Schule in St. Gallen, gest. 7. Febr. 1537, 102.

Curia, Kur (Cur), 39.

Curzulensis, Adj. zu Curzula, 38.

Cuspinianus, Ioannes (Johann Spiesshaimer), a. Schweinfurt in Franken, 139.

#### D.

Dantiscus, Iohannes (Johann von Höfen), aus Danzig, Geheimschreiber des Königs von Polen, 166, 172.

Danubius, Hister (Donau),

141, 222.

Decius, Iodocus, Secretär b. König von Polen, 180, 215. Democritus, griechischer Philosoph (gest. 361 v. Chr.), 6.

Democriticus, Adj. zu Demo-

critus, 8.

Demonicus, Sohn des Hipponicus, von Cypern, 224.

Demosthenes, griechischer Redner (384-322 v. Chr.), 102, 114.

Deucaligio (Deukalion), 3. Deyge, Johann Valentin, 158. Dominicana factio, 234.

Dominicus s. Burgauer, Zili. Domitianus, römischer Kaiser, (81-96), 252.

Donatus, römischer Grammatiker (um 350 n. Chr.), 236.

Dorenthe s. Grebel. Doringus (Dörig), Iohannes, Freund der neuen Lehre, Pfarrer in Herisau u. Hemberg, 4, 5, 6, 181, 182, 189,

197, 209, 234. Dorly s. Grebel.

Dubsky, Ioannes, 166. Dudli, Hauptmann, 26.

Duranus s. Hinwil und Wirt, Heinrich.

Durgoii s. Thurgöw.

# E.

(Eberbach, Peter) Aperbacchus, Petreius (1480-1532), Mitglied des Erfurter Humanistenkreises, 139, 140,

Eckius, Eggius (Eck), Andreas, von St. Gallen, Schüler und Freund Vadians (gest. 1531), 176, 177, 181, 186.

Eckius, Eckcius (Eck), Iohannes, Humanist und Gegner Luthers (1486-1543), 158,

Eckolt, doctor, Joachim, 173.

Edenbergius, Lucas, 102. Egellius, Ioachim, von Ravensburg, 280. Egenstetter, Rupertus, 91. Egiptus s. Agyptus. (Eidgenossen) Aidgnossen, III. Eigen, Ambrosius, Schüler Vadians in Wien, 200, 203.

Elgöw (Elgg, Kanton Zürich), 168.

Elsass, (Ell-), 119. Emser (Emserus), Hieronymus (1477—1527), Gegner

Luthers, 72, 105.

Engelhart, 43, -dt, Heinrich, Dr., Chorherr, Pfarrer am Fraumünster in Zürich, 128. Engentinus (Philipp Engelbrecht), Humanist u. Dichter (gest. 1528), 21.

England s. Anglia. Ensen (Ensisheim?), 119. Eobanus s. Helius. Episcopaliscella (Bischofzell, Kanton Turgau), 221.

Eppenbergius (Eppenberger, Konrad), 59, 88, 105.

Erasmus, Desiderius, aus Rotterdam (1467—1536), I, IO, 12, 22, 26, 27, 55, 115, 127, 160, 182, 205, 214, 219, 224, 246,247,257,260,262,264. Eremus (Einsideln, Kanton

Schwiz), 1, 95, 210. Erphurdium (Erfurt in Türin-

gen), 140. Eschenbachensis, Adjectiv zu

Eschenbach, 232. Etruscus, Adj. zu Etruria, 143. Euripides, griech. Tragiker (480-406 v. Chr.), 55, 188. Euripideus, Adj. zu Euripides,

Ezechiel, 85.

## F.

Faber, Iohannes (eig. Heigerlin), Constanzer Weihbischof, später Bischof von Wien (1478—1541), 8, 10, 20, 22, 24, 27, 28, 193. Fabius s. Quintilianus. Fabri, Ioannes s. Faber. Fabri, Ulrich, Humanist in Wien, 194, 202. Fabricius, Fabritius (Schmid), | Friburgum, Friburga (Freiburg

Erasmus, Pfarrer in Stein a. Rh., 54.

Ioannes, Bruder des vorigen, 54, 102, 170.

Falconibus, Guilielmus de, Secretär des päpstl. Legaten Verulanus, 228, 229.

Feldkirchium, Pediophanum (Feldkirch, Vorarlberg), 31,

Fer, Iohannes, Plebanus in Sempach und Canonicus in Beromünster, 3, 15, 66, 94,

Ferdinandus, Erzherzog von Österreich, 119, 169.

Ferer (Ferrara, Stadt in Italien), 101.

Filtzhut, Spottname für Balthasar Hubmaier, 127.

Finck, Fingk, Henricus, Musiker in Salzburg, 69, 149, 150, 161.

Fischbacher, Leonhard, 14,66. Fislispach s. Vislispachius. Flandria (Flandern), 201.

Florentinus, Adj. zu Florentia (Florenz), 134.

Flussingen (Vliessingen in Holland), 201.

Fontanus, Beiname des Johann Reusch, 232.

Fontius, Bartholomæus, P., Bibliothekar des Königs Matthias von Ungarn, 166. Fonwiller s. Vonwiller.

Forosemproniensis, Adj. zu Forosempronium (Fossombrone, Stadt in Mittel-Italien), 100.

Franci (Franzosen), 47, 111, 141.

Francia (Frankreich), 38, 105. Franciscus (von Gaißberg), Abt von St. Gallen (1504-1529), 135.

(Franken), Franken, (Landschaft am Main und Rhein),

Frankfurtt, Francfordia (Frankfurt a. M.), 110, 167.

Frankfurter, Adj. zu Frankfurt, 78. Franckfordiensis, Adjectiv zu

Frankfurt, 109. Freytzelig, Mönch in Con-

stanz, 241.

im Breisgau), 21, 158, 206,

Friburgum Aventicum (Freiburg in der Schweiz), 19. Friburgensis, Adj. zu Fribur-

gum, 205, 207. Fridbolt, Christian, von St. Gallen, Freund Vadians und der neuen Lehre, 101, 107, 120, 123, 124, 125, 126, 129.

Froben, Hieronymus, Buchdrucker in Basel, 56, 127. Froschauer, Christoph, Buchdrucker in Zürich, 125.

Fröwers, Othmar, Pfarrer in Üsslingen (Turgau), 78. Fryberg s. Rappenstan.

Fuldensis, Adj. zu Fulda, 134.

Galenus, Claudius, römischer Arzt (131 bis circa 200 n. Chr.), 31, 34, 35.

Gallensis, Sanctogallensis, Adj. zu Sanctum Gallum, 19, 60, 64, 83, 185, 190, 191, 194, 205, 206, 209, 223, 233, 280.

Galli, Gallia (Franzosen, Frankreich) 25, 38, 67, 98, 109, 160, 209, 210, 226, 227, 251.

Gallicus, Adj. zu Gallus, 175. Gallinarius (Johann Henlin), Pfarrer in Breisach, 22.

Gallum Sanctum, Sanct-

gallen, apud divum Gallum (St. Gallen), 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 122, 124, 126, 129, 135, 169, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 186, 193, 198, 203, 217, 220, 221, 223, 227,

228, 229, 230, 232, 236, 243, 246, 250, 254, 266,

269, 273. Gallus s. Hilber.

Gallus, S., 134, 135, 158, 170. Gandaganes (Gent in Belgien), Gaspar, vrgl. Ursinus. Gebentinger, Hans, von St. Gallen, 120, 121.

Geiserani, 29.

Gelrichus, 140.

Georgius dux (Herzog Georg von Sachsen), 10.

Georgius (Georg Jacobi, von Cur, genannt Blaurock?),

Georgius (v. Watt?), 240. — S. Watt.

Georius, 66. — S. Watt.

Gerbellius, Nicolaus, a. Pforzheim, Humanist, (gestorben 1560), 84, 143.

Germani, Germania (Deutsche, Deutschland), 38, 60, 134, 149, 169, 205, 208, 251, 284, 285.

Germanicus, Adj. zu Germania, 60, 105, 282.

Gerung, Gregorius, von St. Gallen, äbt. Obervogt auf Rosenberg, 268.

Glareanus, Heinricus, Heymrychus Loroti, Claronesius, (Heinrich Loreti von Glarus), Humanist (1488-1563), 1, 115, 142, 162, 224, 234.

Glares (Glarus), 54, vrgl. Cla-

rona. Gold, Sebastian, von Salz-

burg, 112. Göldi, Henricus, 218.

Göldi, Hercules, 218.

Graccoviensis, vrgl. Cracoviensis.

Graccus, vrgl.Krachenberger. Gracovianus, vrgl. Cracoviensis.

Græci, Græcia (Griechen, Griechenland), 142, 162, 208, 222, 234.

Grebelii (Familie Grebel in Zürich), 231.

Grebel, Agatha(Agt), Schwester Konrad Grebels, 29, 40.

- (Barbara), Schwester der vorigen, 226.

- Dorenthe, Gattin Jakobs,

- Dorly, Dorothea, Tochter der vorigen, 29, 33, 40, 83, 233.

- Jakob, Vater Konrad Grebels, 40, 83.

Grebel, Josua, Sohn Konrad | Hector s. Watt. Grebels, 33.

Konrad, Schüleru. Schwager Vadians, 6, 20, 27, 28, 29, 33, 46, 52, 59, 83, 86, 88, 89, 95, 97, 98, 99, 105, 106, 110, 125, 171, 173, 175, 209, 220, 226, 229, 230, 231, 233, 235.

Leopoldus, Hans Lüpolt, Vetter Konrad Grebels, 33, 40, 52.

Rachel, Tochter Konrad Grebels, 104.

Grebelianus, Adj. zu Grebel, 52, 83.

Gregorius IX., Papst (1227 -1241), 117.

(Grimald) Grymaldus, Abt von St. Gallen, (841-872), 135. Gromperius, 155.

Grubel, Jakob, 102.

Sebastian, Bruder des vorigen, (seit 1520 Prediger in Berg, Kanton St. Gallen), 102, 210.

Grüdt, Joachim v. (am), Unterschreiber in Zürich, 104. Grüninga (Grüningen, Kant.

Zürich), 125, 128. Grüningensis, Adj. zu Grü-

ninga, 44. Grütter (Gruitter), Hans, Wirt in Rickenbach, 272. Grymaldus s. Grimald.

Gugengagius s. Bugenhagius. Gulielmus s. Falconibus.

Gundelius (Philipp Gundel), aus Passau, (1493-1567), 163, 171. Guolfgangus s. Heiligmair.

#### н.

Hadelius (Ianus Hadel), Humanist (seit 1515 in Wien), 166, 172.

Hæzer, Ludwig, von Bischofzell, Wiedertäufer, 127. Hager, (Hans), Buchdrucker in

Zürich, 127.

Haller, Berchtoldus, Reformator zu Bern, 12, 124. Haller, Ioannes, Pfarrer in

Zollikon, Kt. Zürich, 128. Hanbach (Hambach?), 221. Hartmann s. Clauser.

Hector, Sohn des Trojanerkönigs Priamus, 90.

Heidelbergensis, Adj. zu Heidelberga, 136.

Heiligmair, Wolfgangus, Boemus, aus Böhmen, Studiengenosse Vadians, 153, 166, 169, 171, 181.

Helianus, Adj. zu Helius Eobanus, 145.

Helius, Eobanus, Hessus (1488 1540), Humanist und Dichter, 145, 146.

Helvetia, Helvetius, Elvetius (Schweiz, Schweizer), 56, 60, 72, 92, 100, 106, 107, 109, 116, 120, 123, 145, 149, 150, 162, 169, 180, 181, 201, 208, 210, 214, 216, 218, 221, 226, 227, 230, 232, 233, 240, 243, 247, 249, 260, 282, 289.

Helveticus, Adj. zu Helvetia, 175.

Hemio s. Virotus.

Henberg (Hemberg, Kanton St. Gallen), 6.

Herosoium, Herosoia (Herisau, Kt. Appenzell A .- Rh.), 182, 189, 197, 209, 234.

Hesiodus, griech. Dichter (um 750 v. Chr.), 105.

Hess, Iodocus, Mönch in Ittingen, 7. Simon, Prediger in Bres-

lau, 77. Hessi, 72.

Hessus (aus Hessen), 145. — Vrgl. Helius.

- Ioannes (Johann Hess), aus Nürnberg, Prediger in Breslau, 72.

Heutli, mag., Vicekanzler in Wien, 200.

Hieronymus, vrgl. Pludentinus, Vietor.

- s. Watt.

Hilarius, Kirchenvater, 56. Hilber, Gallus, 66, 67, 81.

Hinwil, -wol (Kanton Zürich), Hanns von, Ioannes, Johde, Duranus, von Zürich, Schüler Vadians, 169, 185, 194, 195, 196, 198, 200, 203.

Hinwil, Christophorus de, Bruder des vorigen, 185. Hippocrates, aus Kos, griech. 189.

Hispania, Hispanus (Spanien), 145, 152, 226, 251.

Hispanicus, Adj. zu Hispania, 175.

Hister s. Danubius.

Hochrütiner, Laurenz, von St. Gallen, aus Zürich ausgewiesen, 44, 45, 59.

Hofhaimer, Hofhaymer, Paulus, Musiker (1459-1537), 68, 71, 72, 73, 76, 88, 112.

Hoffmaister, -meister, (Hofmeister), Sebastianus, Reformator von Schaffhausen (1476-1533), 32, 113, 128,

Homerus, griechisch. Dichter, 182, 206, 207, 224, 283,

Horatianus, Adj. zu Horatius, 152, 214.

Horatius Flaccus, römischer Dichter (65-8 vor Chr.), 137, 236.

Hospinianus s. Wirt.

Hottinger, Jakob, von Zollikon, zürcherischer Wiedertäufer, 45, 104.

Hubmaier, Balthasar, -zar, Pacimontanus, von Friedberg bei Augsburg, Prädicant u. später Wiedertäufer, 127, 128, 240, 241. — Vrgl. Filtzhut.

Hug (Hans), Vogt, Präfect, von

Luzern, 86, 94.

Hugvaldus, Mutius, Ulricus (Hugwald), Schüler Vadians, Buchdrucker, später Professor in Basel, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 254, 256, 257, 259, 262, 263, 266.

Humelbergius (Hummelberger), Gabriel, Bruder des folgenden, Arzt in Feld-

kirch, 31.

Υμελβέργιος, Michael, von Ravensburg (1487—1527), 4, 11, 28, 59, 108, 280.

Huss, Ioannes, Vorläufer der Reformation, gest. 1415, 9. Huttenus (Ritter Ulrich von Hutten), 1488-1523, 1, 2, 22, 26, 27, 138, 149, 225, 260, 282, 283, 284.

Arzt (gest. 356 v. Chr.), 22, Hyrcanius, Adj. zu Hyrcania, Landschaft in Asien, 165.

## I, J.

Iacobus, 188. — S. Schurtanner.

Ieronimus s. Watt.

Jestetten, Marina v., Klosterfrau zu St. Katharina (?), (Bez.-A. Waldshut, Grossh. Baden), 276, 278. 278.

Imbriacensis, præpositus, Adj. zu Imbriacum (Embrach, Kt. Zürich), 43, 50.

India (Indien), 145, 294. (Innsbruck) Ynnsprugk in Tirol, 177.

Insubres, Bewohner der heutigen Lombardei, 141, 268. Ioannes dominus, 20.

- Evangelist, 27.

- Lehrer in Ravensburg, 28. -Sanctus (St. Johann in Con-

stanz), 197, 216.

(Jonswil) Junschwil, Kanton St. Gallen, 191.

Jörg s. Watt.

Iosaphat rex, 124. Isæus, griech. Redner (ca. 360 v. Chr.), 193.

Isocrates, griechischer Redner (436-338 v. Chr.), 224.

Italia, Italus (Italien, -er), 38, 47, 67, 134, 177, 205, 210, 221, 253.

Italicus, Adj. zu Italia, 216. Italus Constantius, 137.

Ittinga, Ittingen (ehem. Karthäuserkloster bei Frauenfeld, Kant. Turgau), 7, 77. Ittingensis, Adj. zu Ittinga, 11. Jud, Leo, Freund und Amtsgenosse Zwinglis in Zürich, 19, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 72, 74, 80, 96, 99, 105, 119, 127, 128.

Iufli, -us, Iuffli, Wolfgangus, Prediger in St. Gallen, 32, 95, 102, 235.

Iulius II., röm. Papst (1503 bis 1513), 294.

Iuvenalis, Decimus Iunius, römisch. Satirendichter (47 bis 127 n. Chr.), 214.

## K.

Kappel s. Capella.

Karolus s. Carolus.

Kellerin, 40.

Khöffli, Calianus (Käufli, Kilian, später Abt von St. Gallen), 219.

Kilchmeyer, Kilckmeier, Kilmair, Iodocus, Chorherr in Luzern (gest. 1552 in Bern), 94, 162, 164.

Klocker, Stephan, Official in Wien, 156.

Kobaltinus, Heinricus, a. Ulm,

144, 145, 146. Kobler, Georg, Kaufmann in

Wien, 167, 181, 198. Köl (Köll), Ludwig, Canoni-

cus in Constanz, 197, 216. Konnratt s. Watt.

Kostentz s. Constantia.

(Krachenberger), Graccus, Tohannes, Pyerius, aus Passau in Baiern, Humanistin Wien, 160

Krakau s. Cracovia.

Kretz, Matthias, Studiengenosse Vadians in Wien, später päpstlicher Prediger in Augsburg, 96.

Krom, Jakob, Bürgermeister in St. Gallen, 82.

Küngsfelden (Königsfelden, ehem. Kloster im Kanton Argau), 62, 100.

Küsnacum, Küssnacht (Küssnach am Zürcher See), commendator in, 43, 44, 128. Kur s. Curia.

### L.

Lactantius, Firmianus, Kirchenvater (um 300 n. Chr.), 181.

Ladislaus, D., 160.

Lafental (das Lavant-Tal in Kärnten), 157.

Lapis, Jacobus, 219.

Laurentius S. (Kirche in St. Gallen), 191.

Lazius, Lacius, (Simon), aus Stuttgart, Professor an der Universität Wien (gestorb. 1532), 140, 147, 284.

Lensch, Chorherr in Wien, 198.

Leo s. Jud.

Leo X., röm. Papst (1513-1521), 218, 288, 292, 293, 294.

Leopoldus, Hans Lüpolt s. Grebel.

Lieb Otmar, in St. Gallen, 15. Liliorum bursa in Wien, 147. Liliis, Ioannes Iacobus a (Zurgilgen) a. Luzern, 176, 192.

Linacer, Thomas, humanistischer Grammatiker, 31.

Lindagiensis, Adj. zu Lindoia, 172.

Lindoia, Lindow (Lindau am Bodensee), 17.

Lipsia, Lypsia, Leiptzk, Leipzk, Leiptzigk, Leypsig(Leipzig), 10, 40,41, 138, 190, 229, 232.

Lipsiacus, Lypsiacus, Adj. zu Lipsia, 232.

Lithopolitanus, Adj. zu Lithopolis (Stein a. Rh., Kant. Schaffhausen), 102.

Lituania (Lithauen), 166. Livius, Titus, von Padua, röm. Geschichtschreiber, (59 vor Chr. — 17 nach Chr.), 2, 166.

Loda (Lodi, Stadt in Ober-Italien), 101.

Loroti s. Glareanus.

Lothoringa, Luttringen (Lothringen), 113, 119.

Lucanus, M. Annæus, röm. Dichter, (39-65 n. Chr.), 289.

Lucas, 239.

Lucerna, Lutzern (Luzern), 3, 95, 161, 162, 174.

Lucernanus, Lucernensis, Lucernus, Adj. zu Lucerna, 94, 161, 162, 176, 192.

Lucianicus, Adj. zu Lucianus, griech. Satiriker (i. 2. Jahrh. n. Chr.), 142.

Lucius (Lüti), Heinrich, Prädicant in Wintertur, 107.

Ludovicus, Ludwigd. Fromme, (814-840), 135.

Lutheranus, (Anhänger Luthers), Adj. zu Lutherus, 23, 109, 217. - Vrgl. Martiniana

Lutherus, Luterus, Lutherius, Lutherer, (Luther) Martinus, 1, 3, 8, 9, 10, 14, 26, 27, 28, 31, 60, 85, 88, 89, 94, 101, 102, 108, 125, 190, 215, 220, 222, 223, 246, 247, 252, 253, 257, 264.

Macedonia (Mazedonien), 38. Machmut Beg, 67.

Madii Bernenses, (die Mai in Bern), 113.

Magdalena s. Montfort.

Maintz (Mainz), III.

Mair, Hanns, Marius (Ioannes), maister, aus Nördlingen in Baiern, Humanist in Wien, 138, 139, 140, 229, 282,

Manthua (Mantua in Ober-Italien), 38, 289.

Manuel, Nicolaus, Maler und Dichter in Bern, Freund Zwinglis, 127.

Marcus, Evangelist, 55, 58,

s. Scharffenberg.

Mare Rubrum (das Rote Meer),

Marein Sannd (St. Marein im Lavant-Tal, Bezirk Wolfsberg), 157.

Margaretha, Tochter des Kaisers Maximilian I., 201.

Maria, Mutter Jesu, 115. - eccl. Beatæ (in Wien), 222. Maritzen Sand, (St. Moritz),

Kirche in Augsburg, 76. Marius s. Mair.

Martha s. Watt.

Martiniana, Adj. zu Martinus (Lutherus), 10. - Vrgl. Lutheranus.

Martinus, Bote des Magister Staininger, 178.

Schüler Vadians, 179.

Mathias, 107.

- Arzt in Ravensburg, 280. Matthæus, Evangelist, 6, 85. Maurus s. Rabanus.

Maximianus, römisch. Kaiser, (286-305), 293.

Maximilian I., Kaiser (1493 bis 1519), 68, 283. Mayr, Hans, in Augsburg, 70,

76, 87.

Medici, Iulius v. (Papst Clemens VII.), 47. — Vrgl. Clemens.

Mediolanum (Mailand), 38, 67, 98.

Mediolanensis, Adj. zu Mediolanum, 3, 38, 47, 98. Megander s. Trismegander.

Megarensis, Adj. zu Megara, Stadt in Griechenland, 6. Megli (Mæglin), Symon, Prediger in Wintertur, 8.

Meiger (Meyer), Sebastianus, Dr. theol., Barfüsser, dann, Beförderer der Reformation in Bern, 12, 113.

Meila (Meilen am Zürcher See), 91.

Meinhart, Hans, 78.

Mela Pomponius s. Pompo-

Melanchthon, Melanchton, Philipp, Gehilfe Luthers, (1497-1560), 27, 28, 59, 72, 102, 125, 245, 257.

Melchior s. Watt.

Melinus, Adj. zu Pomponius Mela, 232.

Meltinger, Heinrich, Bürgermeister von Basel, 79. Meminga, Memminga (Mem-

mingen, Stadt in Baiern), 8, 184, 191.

Memmingensis, Adj. zu Memminga, 185.

Menlishofer, Iohannes, Arzt in Constanz, 35. Mesue, medic. Schriftsteller

(gest. 1015?), 280.

Mettelin (Mættelin), Heinrich, Kaufmann in Constanz, 31. Meyer s. Meiger.

Michael (in Zürich), 85, 86, 114.

- Bote des Rudolf Agricola,

137, 138. - Freund der neuen Lehre

(in Constanz), 241. Mildorf s. Mühldorf.

Miles, Beda, 58.

- Hermannus, Pfarrer zu St. Mangen in St. Gallen, 158, 191, 219.

Modestus, Iohannes Antonius, aus Rimini, Dichter, 212.

Montfort, Magdalena, Gräfin zu, 16, 64.

Moravia (Mähren), 283.

Moravus, Augustinus, von Olmütz, Propst daselbst (gest. 1513), 283.

Morea (Peloponnes), 67. Moschovia (Moskau), 166. Mosellanus, Petrus, Humanist in Leipzig, (1493-1524),

Mozus (Motz, Laurentius), Rector der Universität Wien.

140. Mucius, 180.

(Mühldorf), Mildorf, Muldorff, Myldorff, 151, 152, 161. München (Minchen, Mini-

chen), 43, 70.

Münster, Sebastian, a. Nieder-Ingelheim, Kosmograph,

Münzer, Thomas, Haupt der Wiedertäufer, 85.

Muraria, Mureria, 52, 210. Mutianus, Rufus, (Konrad Muth), aus Homberg in Hessen (1471-1526), 138, 139.

Mutius s. Hugvaldus. Mycillus (Micylus), Person in

Lucians Hahn, 142. Myconius (Oswald Geisshübler), aus Luzern, (1488-1552), Reformator zu Basel, 1, 128, 173, 230.

- Felix, Sohn des vorigen, 173.

## N.

Naganarcz (Unganartz?), Michael de, Lehrer in Gran.

Napoltz s. Neapel.

Naso s. Ovidius.

Nastatensis, Adj. zu Nastätten, 5.

Neapel (Napoltz), 101.

Nero, röm. Kaiser (54-68), 188.

Nesenus, Guilielmus (Wilhelm Nesen), aus Nastätten, humanist. Gelehrter (1493-1524), Lehrer des Johannes Doring, 5, 60.

Nicolaus, 173.

Niderpfarr (in Waldshut), 62. Nilus (Nil), 125.

Nordlingen (Nördlingen in Baiern), 229.

Norinberga, Nurenberg, Nurenberga (Nürnberg Baiern), 12, 30, 52, 111, 140.

## Ð.

Ochsnerus (Iohannes), magister, Ratsherr in Zürich, 88. Oceanus, 282, 286.

Oecolampadius, Ioannes, Reformator zu Basel (1482 bis 1531), 115, 125, 127.

Öttingen, Ötingenn (in Baiern), 16, 64.

Olomucensis, Adj. zu Olomuntium (Olmütz in Mähren), 283.

Opfner, 168.

Otilia s. Watt.

Otmarus divus, Abt von St. Gallen (720—757), 150. Ovidius Naso, röm. Dichter

(43 v. Chr. bis 17 n. Chr.), 55, 289.

## P.

Pacimontanus s. Hubmaier. Pannonia (Ungarn), 146, 172, 284, 285.

Paretinus, 178. — Vrgl. Stai-

ninger.

Parisii (Paris), 175, 176, 192. Parma (in Ober-Italien), 101. Parthenius, Tranquillus (Andronicus), aus Dalmatien, 164, 165.

Passau (in Baiern), 71.

Pataviensis, Adj. zu Patavia, (= Passau), 221.

Paulinus, Adj. zu Paulus, 32. - Matthias, a. Bludenz, 170. Paulus, sanctus, beatus, 24, 28, 47, 60, 81, 256, 257, 265.

s. Hofhaimer.

Pediophanum s. Feldkirchium Periandrus, Tyrann von Korinth (gest. 584 v. Chr.), 145. Persæ (Perser), 82.

Petri, Adam, Buchdrucker in

Basel, 263, 265.

Petrus, sanctus, beatus, 24, 81, 82, 265.

Arzt in Wittenberg, 269. Pfaffengasse zu Augsburg, 76. Pharao, 85.

Philippus s. Melanchthon.

Piccardia (Picardie, Landschaft im nordöstl. Frankreich), 38.

Picus, Ioannes, von Mirandola, berühmter Philologe und Dichter (1462-1494), 134.

Pidinger, Wolfgangus, in Wien, 167.

Pisæ (Pisa, Stadt in Italien), 210.

Piso, Iacobus, Propst von Fünfkirchen, 156.

Pletz, Ioannes, Decan in Constanz, 197.

Plinianus, Adj. zu Plinius, 207. Plinius, C. Secundus, der ältere (23-79 n. Chr.), 135.

Pludentinus, Hieronymus (aus Bludenz), Schüler Vadians in Wien, 205.

Pændler, N., 215.

Pogius (Poggio Bracciolini), aus Florenz (1380—1459),

Polonia, Poloni (Polen), 77, 186, 240.

Pomeranus, Adj. zu Pomerania (Pommern), s. Bugenhagen, 60, 102, 125.

Pompeius, römisch. Feldherr, (106-48 v. Chr.), I.

Pompeius, Colonna, Bischof, 295.

Pomponius Mela, römischer Geograph, unter Caligula und Claudius, 22, 135, 175, 198, 203, 219, 231, 233, 246.

Posen, 30, 77.

Predigeren (Kirche in Zürich),

(Preussen), Prüssen, Prussia, 30, 145, 204.

Proclus, Diadochus, berühmter Neuplatoniker (gestorb. 485 n. Chr.), 136.

Prudentius, Clemens, christl. Dichter (um das Jahr 400) 55. Prüssen, Prussia s. Preussen. Ptolemæus, Claudius, Mathematiker in Alexandria (um 150 n. Chr.), 203.

Puehler, Leopoldus, Baccalaureus in Wien, 157.

Putschius (Johannes Busch), Hofcaplan Maximilians I., 170.

Pyerius, Beiname des Johann Krachenberger, Humanist in Wien, 160.

Q.

Quinqueecclesiensis, Adj. zu Quinqueecclesiæ (Fünfkirchen in Ungarn), 143, 156. Quintilianus, Q. Fabius, röm. Schriftsteller (im 1. Jahrh. n. Chr.), 134, 137, 164. Quintilius, Varus, Freund des Vergil und Horaz, 152.

Vergil und Horaz, 152. Quirein Sandt (St. Quirin in Wien), 198.

## R.

Rabanus, Maurus, Abt von Fulda, Erzbischof v. Mainz, gest. 856, 134.

Rachel s. Grebel.

Rainsperger, Gaspar, Pfarrer an St. Laurenz in St. Gallen, 191.

Ramsouverius, Huldrichus (Ulrich Ramsauer), von St. Gallen, Freund Joh. Kesslers, 102.

(Ramsperger), Sebastian, Lehrund Lesemeister in St. Gallen, 238, 239.

(Rappenstein) Rappenstan, Wendelburga von, 273.

Ravenspurgum (Ravensburg, ehemal. Reichsstadt, jetzt würtemb. Oberamtsstadt), 4, 11, 28, 60, 280.

Ravenspurgensis, Adj. zu Ravenspurgum, 280.

Razenberger, Magister in Wien, 152.

Rebmann, Iacobus, von Wesen, 170.

— Iohannes, Caplan in Wesen, 170, 171.

Regius, Urbanus, Humanist und reformator. Prediger (1490—1541), 104, 108.

- Raphael, 196.

(Reichenau) Reychenaw, Insel und Kloster im Untersee, 135.

Reiferspergum (Reifersberg),

Reittauer, Wolfgang, 157. Resch, Chorherr in Wien, 198. Reuchlin (Capnio), Ioannes, von Pforzheim, Humanist (1453—1522), 160, 284, 285, 287. Reuschius, Ioannes, Fontanus (Johann Reusch), Magister in Leipzig, 232.

Reuther, Hans, in Nürnberg,

Reythwieser, Kyliann (Kilian Reytwieser), in Leipzig, 41, 42.

Rhætus (Rätier), 202.

Rhenanus, Beatus, gelehrter Humanist in Basel, 1485 bis 1547, 27.

Rhenivallensis (Rheintaler),

Vrgl. Aleander.

Rhenus (Rhein), 7. Rhodianus, Adj. zu Rhodus,

Rhodus, Insel im mittelländ.

Meere, 38. Richenbach (Rickenbach bei

Wil), 272.
Richerius, Christophorus
(Christoph Richer), 282.

Rinach, Sophie, von, 274. Rinnell, Hans, Zunftmeister (in Nördlingen?), 229.

Riphæus mons, 165.

Rithamer (Rithaimer), Georgius, aus Mariazell in Steiermark, Lehrer an der Universität Wien, (gest. 1543), 203.

Rœsch, Ludwig, Pfarrer in Wil, 141.

Roeust, Marx, Bürgermeister von Zürich, (gest. 1524), 121.

Roma (Rom), 10, 67, 99, 160, 215, 218, 219, 247, 253, 294, 295.

Romanenses, Adj. zu Roma, 10.

Romanus, Adj. zu Roma, 47, 141, 215, 253, 264. Roscius, Sextus, 102.

Rosenberg (bei Bernegg, Kt. St. Gallen), 268.

Rosina, 261, 263.

Rosinus, Stephan, Propst in Hanbach, 221.

Rotenberg (Rötenberg, Mathæus), Sachwalter des Kaspar Wirth in Constanz, 62, 100, 197.

Roterodamus s. Erasmus. Rubevilanus, Adj. z. Rotwil, 14. — Vrgl. Anselmus.

Rubli, (M. Heinrich), Vogt, Bote von Zürich, 119. Ruf, 279.

Ruttlinganus, episcopus, Adj. zu Ruttlinga (Reutlingen i. Würtemberg), 107.

#### S.

Sailerin, Barbel, in Wil, 26. Salispurgensis, Salczburgensis, Adj. zu Salispurgium, 68, 73.

Salispurgium, Salczburga, Saltzburg, Saltzpurg (Salzburg in Österreich), 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 87, 88, 112.

Sallustianus, Adj. zu Sallustius, 194.

Salzmann s. Aleander.

Samaria, 36.

Sapidus (Witz), Ioannes, Pädagog in Schlettstadt, 22. Sapientia s. Wirth.

Sarmatia, 165.

(Saurer) Sawrer, Larennz, Laurentius, Viztum in Wien, 136, 154, 155.

Saurus (Saurer), Sebastian, Schüler Vadians in Wien, 288, 290.

Saxones (Sachsen), 102.

Scaphusanus, Adj. zu Scaphusia, 44.

Scaphusia, Scaffusia, Schafhusen, Schaffhusen (Schaffhusen), 32, 86, 113, 119.

(Schappeler) Sertorius, Christophorus, von St. Gallen, Prediger in Memmingen, 9, 17, 18, 121, 125, 185, 190, 191, 235.

(Scharffenberg), Marcus, Buchhändler in Krakau, 138.

Schatzmann, Wolfgangus, -gannus, von St. Gallen, Frühmesser in Sempach, 3, 15, 65, 66, 94, 223.

Georgius, Ieorius, Bruder des vorigen, 65, 223.

— Iustina, Schwester des vorigen, 66.

— Sebastianus, Bruder der vorigen, 65, 222, 223.

Margaretha, Stiefmutter
 Wolfgangs, 223.

Schenck, Simpertus (Zim-precht), von Wertingen in Baiern, Caplan in Meilen, dann Prädicant in Memmingen, 91.

Schennis (Schännis, Kanton St. Gallen), 53, 54, 55. Scherl, Hans, in Nürnberg,

Schlumpf, Bürgermeister von St. Gallen, 82.

Schmid s. Fabricius.

Schufelhuser, presbyter, (in Bern), 3.

Schurtanner (Ceraunelateus), Jakob, Prediger in Teufen, 37, 45, 63, 64, 72, 103.

(Schwauben) Schwaben, Bund zu, III.

Schwit s. Schwycz. Schwitzer s. Sweitzer.

Schwycz, Schwit (Schwiz), 3, 54.

Scilin, Margareta, 141.-Vrgl. Zilina, Margarita (?). Scoti (Schottenmönche in

Wien), 169. Scoticus, Adj. zu Scoti, 12.

Scudus s. Tschudi. Sebastianus s. Ramsperger.

Sedunensis, Adj. zu Sedunum (Sitten) 218. Sendpach (Sempach, Kanton

Luzern), 3, 15, 66, 94, 223. Senfli, Sennffl, Ludwig, Musiker in München, 43, 70. Sertorius s. Schappeler.

Sibenburger, Martinus (Martin Capinius), aus Hermannstadt, Stadtrichter und Universitätslehrer in Wien, (gestorben 1522), 156.

Sicilia (Sizilien), 38.

Siculus, Adj. zu Sicilia, 137. Sigismundus, König von Polen, 186.

Singrenius, Ioannes, aus Ottingen in Baiern, Buchdrucker in Wien, (gestorb. 1545), 198, 283.

- Ioannes, Sohn des vorigen, 198.

Siria s. Syrien.

Slesia (Schlesien), 151.

Solimanus, Turcarum tyrannus, 98.

Solinus, C. Iulius, Grammatiker (im 4. Jahrh. n. Chr.), 198, 203.

Solutorn (Soloturn), 119.

Sophus, princeps Persarum, 82.

Spalatinus, (Georg Burkart), aus Spalt im Bistum Eichstädt (1482-1545), Freund Luthers, 138, 139.

Spek, Konrad, in St. Gallen,

Spiegel (Spigellius), Jakob, von Schlettstadt im Elsass, Humanist (1483-1541),21,

Sprolius, Dominicus, 102. Sprulius, Richardus, Dichter am kaiserl. Hofe, 70, 75. Staigger, Martin, 295.

Stain, Wilhelm von, 53. Staininger, Paulus, Paretinus, Magister, Schüler Vadians,

Stammhaim (Stammheim im Kant. Zürich), 230.

Stecher, Ioannes, 147.

Steck, Bartholome, Vadians Schwager, 39, 40, 41, 42, 48, 69, 70, 76, 87, 88, 111, 112, 190, 203, 229.

Stephani apotheca, in Lindau, 172.

Stephanus S., (Kirche in Constanz), 50, 200.

Stocker (Jakob), Ammann in Zug, 86.

Strabus Fuldensis (Walahfrid), Abt von Reichenau (809-849), 134, 135.

Strenberger, Erasmus, 136. Strigonia (Gran in Ungarn), 146.

Strigoniensis, Adj. zu Strigonia, 146, 148.

Strub, Arbogast, aus Glarus, Freund Vadians und Zwinglis, (gest. 1510 in Wien), 140, 142.

Strussius, Iacobus, Prädicant zu Eisenach, 26.

Studer, Christannus, 1525 und nachher noch öfter Bürgermeister von St. Gallen, 102.

- Honofrius, 100.

Iohannes aus St. Gallen (gest. 1524 in Rom), 99. Suetonius, Tranquillus, röm.

Schriftsteller (75-160 n. Chr.), 188.

Sumerein (Somerein b. Altenburg in Ungarn), 156.

Sundtgow (Sundgau, der südlichste Teil des Elsasses),

Surse (Sursee im Kanton Luzern), 94.

Svevi (Schwaben), 214. Svevicus, Adj. zu Svevi, 127. Svitia (Schweiz), 183.

Sweitzer, Schwitzer, Chorherr in Wien, 198, 200.

Syene (Stadt in Ober-Ägypten), 286.

Syllanus, 219. (Syrien), Siria, 67.

Talman, Anthonius, doctor, Inhaber der Pfründe Jonswil, Mutterbruder Vadians, 65, 196.

- Lazarus, 15.

Tanhawser, Petter (Peter Tannhauser), Doctor in Wien, 198.

Tannstetter s. Collimitius. Tartari (Tartaren), 186.

Taurinus, Stephanus, Domherr in Olmütz, 148

Terentius, römisch. Lustspieldichter (185—159 v. Chr.),

Tertullianus, Q. Septimius Florens, Kirchenvater (150 bis 230 n. Chr.), 231. Theodosia s. v. Watt, Doro-

thea. Thermæ, -Badenses (Baden,

Kt. Argau), 3, 94, 240. -Vrgl. Baden. Novæ, 216.

Thraso, der Prahler in der Komödie, 11.

Thuchscherer, Ioannes, 91. Thurci s. Turci.

Thuregum s. Tigurum. Thurgöw (Turgau), 26, 44.

Tiburtius beatus, 98. Tigurum, Thuregum, Tygurum, Turegum, Zirich (Zürich), 3, 20, 27, 29, 33, 43, 46, 47, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 60,

64, 72, 74, 80, 83, 86, 88, 89, 95, 97, 99, 104, 105, 106, 110, 115, 118, 119, 121, 125, 127, 128, 129,

173, 192, 201, 216, 219,

220, 226, 228, 229, 230, 231, 235, 241, 268.

Tigurinus, Turicensis, Adj. zu Tigurum, 4, 8, 11, 26, 29, 36, 50, 51, 66, 128, 175, 228, 237, 269.

Torberg, Prior von (Nikolaus Schürstein), 122.

Treperius, Bote des Fabius Zonarius, 149.

Trio (für Septemtriones), 165. Trismegander (spöttisch für Megander, Grossmann), Caspar, Prediger im Spital in Zürich, 104.

Tschudi (Scudus), Valentin, von Glarus, Schüler Vadians, Pfarrer in Glarus, 141, 231.

Tüffen (Teufen, Kt. Appenzell), 37, 45, 262.

Turci, Thurci, Turcæ (Türken), 25, 38, 67, 98.

Turegum s. Tigurum. Turicensis s. Tigurinus.

Turso (Thurzo), Stanislaus, Bischof von Olmütz, 283. Tutschen (Deutschen), 101.

Tygurum s. Tigurum. Tyreius, Daniel, Studierender in Basel, 236.

Tyreus, David, Studierender in Freiburg i. Ü., 19.

#### IJ.

Überlingensis, Adj. zu Überlinga (Überlingen a. Bodensee), 50, 51.

Ulrich, 220.

Underwalde, -n (Unterwalden), 3, 86.

Unganartz s. Naganarcz. Ungaria, Hungaria (Ungarn),

146, 155, 156. Ungarus (Ungar), 25, 143, 146,

148.

Uraniensis, Adj. zu Uria (Uri), HO.

Urbinas, Adj. zu Urbinum (Urbino, Stadt in Mittel-Italien), 100.

Ury (Uri), 3, 86.

Ursinus, Caspar (Kaspar Vel), aus Schweidnitz in Schlesien (1493-1538), berühmter Humanist an der Wiener Universität, 151, 153, 161. Üsslingen (Kant. Turgau), 78. Utinger, Heinrich, Canonicus in Zürich, 121.

## V.

Vadiani (die Familie Vadians),

Vadianus, Ioachimus (Joachim von Watt, 1484-1551). Vrgl. Register zur ersten Folge. An ihn sind 216 von den hier veröffentlichten 229 Briefen gerichtet, 7 Briefe von seiner Hand an verschiedene Adressaten. - Vrgl. Water.

Valentinianus, Gregorius, Musiker, 150.

Valentinus s. Tschudi. Valerianus, Bruder des Tibur-

tius, 98.

Vannius, Wannius (Johannes Wanner), von Kaufbeuren, (seit 1521 Prediger in Constanz), 33, 34, 35, 51, 57, 109, 235, 238, 241, 281.

Vegetius, Flavius Renatus, römisch. Kriegsschriftsteller (um 400 n. Chr.), 139. Veliciensis, Adj. zu Velicia (Wieliczka, in Galizien), 180.

Velocianus (Thomas Resch), aus Krems in Nieder-Österreich, Humanist in Wien, (gest. 1520), 147.

Venetus, Adj. zu Venetia (Venedig), 11, 38, 73, 141. Venetus lacus (Bodensee), 135.

Vergilius P., Maro, römisch. Dichter, (70-19 vor Chr.),

Verona (Stadt in Ober-Italien, 160, 289.

Victor, Apotheker in Ravensburg, 280.

Vienna, Wyenn, Wienna, (Wien), 70, 73, 75, 84, 112, 136, 139, 140, 144, 146, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 160, 161, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 194, 198, 202, 205, 284, 285, 288, 289, 295.

Viennensis, Vienensis, Wiennensis, Wiensis, Adj. zu Vienna, 134, 140, 147, 156, 159, 163, 164, 190, 198,

200, 218, 222, 285, 295. Vietor, Hieronymus, Buch-

drucker in Wien und Krakau (gest. 1546), 283. Vilensis, Adj. zu Vila (Wil,

Kt. St. Gallen), 141. Villach (in Kärnten), 171.

Vincentii S., ecclesia (Bern), 12.

Viromandus, Hieronymus, in Innsbruck, 177.

Virotus, Hemio, Burgundius, Lehrer des Rudolf Agricola, 137.

Vislispachius, episcopus, Adj. zu Fislispach (Kt. Argau), 235.

Vituduranus, Vittudurensis, Adj. zu Vitudurum (Wintertur), 8, 18.

Vliessingen s. Flussingen. Vogelwaider, Melchior, in St. Gallen, 216.

Vogler, Auceps, Aucuparius, Ioannes, Diakon in St. Gallen, 2, 21, 44, 92, 102, 262,

Volfgangus s. Heiligmair. Volterræ, (Volterra, in Tosca-

na), 37. (Vonwiller) von Weyller,

Burckhart, 48. - Fonwiler, -willer, Cristannus, in St. Gallen, 203.

Vratislaviensis, Adj. zu Vratislavia (Breslau), 72, 152, 160, 295.

#### W.

Walshut, Walltzhut, Waltzhut, Waldshuth (Waldshut, Grossh. Baden), 62, 104, 127, 240, 241.

Waldshutanus, Adj. zuWaldshut, 125, 240.

Waldung s. Baldung.

Wanner, Casper, in Nördlingen, 229.

- Johannes s. Vannius.

Wannius s. Vannius.

Water, Jocham (Vadian), 229. Watt, Benedictus von, Bruder Vadians, in Krakau, 166, 186, 191.

- Cunrat, Konnratt, Conradus, von, Bruder Vadians, in Posen, 31, 77, 111, 171, 186, 215.

-David von, Bruder Vadians, in Frankfurt a. M., III.

Watt, Dorothea, Theodosia, v., Tochter Vadians, 33, 59.

Georgius, Georius, Jorg,
 Jörg, von, Vetter Vadians,
 39, 40, 45, 49, 72, 77, 90,
 102, 115, 119, 204.

 Hector von, Vetter Vadians in Krakau, 30, 171,

185, 204. 215.

— Hieronymus, Ieronimus, von, Bruder Vadians, (gest. 1525), 31, 77, 111, 122.

— Gaspar von, 54.

— (Leonhard von, Vater Vadians), 171.

Martha, Marttha, von, geb.
 Grebel, Gattin Vadians. 29,
 40, 83, 180, 182, 220.

Melchior von, Bruder Vadians, (gest. in Rom, 1521),
 167, 172, 179, 181, 197,
 216.

— Otilia, Oth-, von, Schwester Vadians, Gattin des Bartholome Steck, 122, 181, 190, 203.

Weis, Johannes, Studierender

in Wien, 154. Welschen, 101.

Welschland, 43.

Welter, Erasmus (von Blidegg?), 204.

Wendalinus, Vendelinus, (Wendelin Oswald), Prediger am Münster in St. Gallen, 58, 90. — Vrgl. Wenden.

Wenden, doctor an, Scherzname für Wendelin Oswald, 31.

Wesen (Kt. St. Gallen), 170, 171.

Wesselus(JohannWessel),von Gröningen, Vorreformator (circa 1419—1489), 259, 263.

Westerburg, Gerardus, Bote Carlstadts, 89.

Wiclephus (John Wycliffe),

Vorläufer der Reformation, (gest. 1384), 239.

Widerker, Hans, in Zürich, 94. Wien s. Vienna.

Wiestius, Peter, in Reifersberg, 91.

Wila (Wil, Kt. St. Gallen), 26, 250, 269.

Wilhelmus, Musiker von der Capelle K. Maximilians, 68.

Wingarten (Weingarten, ehemal. Kloster bei Ravensburg), 230.

Winterburg, Johann, Buchdrucker in Wien, 198.

Wintertur, 95, 107.

Wirtenberg, 95.

Wirtembergensis, Adjectiv zu Wirtenberg. 106.

(Wirt), Hospinianus, Hadrian, von Stammheim, 230.

— Henrichus, Duranus Henricus, 270, 271.

— Wirtt, Caspar, Propst in Bischofzell, 25, 39, 47, 63, 67, 83, 98, 100, 196, 197, 218, 219, 221.

— Leonardus, Bruderdes Hadrian Wirt, 230.

 Sapientia, Schwester des Caspar Wirtt, Priorin des Klosters St. Katharina in St. Gallen, 25, 39, 82, 98.

Wirtzburg(Würzburgi.Baiern),

Wittenberga (Wittenberg, Provinz Sachsen), 27, 59, 89, 102.

Wittenbergensis, Wittenburgensis, Adj. zuWittenberga, 88, 125, 269.

Wolfhard, Adrian, a. Siebenbürgen (1491—1545), 286. Wormatia (Worms in Rheinhessen), 221.

#### X.

Xilotectus, Ioannes (Johann Zimmermann), aus Luzern, Freund der Reformation, (gest. 1526), 14, 94, 162, 174.

#### Y.

Ynnsprugk s. Innsbruck.

#### Z.

Zabernia (Zabern im Elsass), 113.

Zasius, Ulrich, humanistisch. Jurist, Professor in Freiburg i. Br., 205, 208.

Zeus, Canonicus in Wien, 200. Zeyß, Wolfgang, 155.

(Zili), Dominicus, in St. Gallen, 2 (?), 129

Zilina (Zili), Margarita, in St. Gallen, 115. — Vrgl. Scilin Margareta (?).

Zimmermann s. Xilotectus.

Zinglius s. Zwingli.
Zinlianus s. Zwinglianus.

Zirich s. Tigurum. Zoilus, griechischer Rhetor

(um 250 v. Chr.), 285. Zonarius (Gürtler), Fabius. aus Ingolstadt, 149.

Zug, 3.

Zukaes, (Peter), Schultheiss von Luzern, 94. Zurgilgen s. Liliis.

Zürich s. Tigurum.

Zwingli, -us, Zinglius, Zinlius, Zvinglius, Tzwinglius, Hulderych, Huldrich, Huldricus, Ulrich, der schweizerische Reformator (1484——1531), 1, 3, 4, 7, 8, 13, 18, 24, 26, 27, 29, 36, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 58, 60, 64, 72, 74, 80, 81, 86, 89, 94, 96, 99, 104, 105, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 128, 140, 141, 174, 209, 210, 230, 241.

Zwinglianus, Zinlianus, Adj. zu Zwingli, 8, 27, 51, 52.







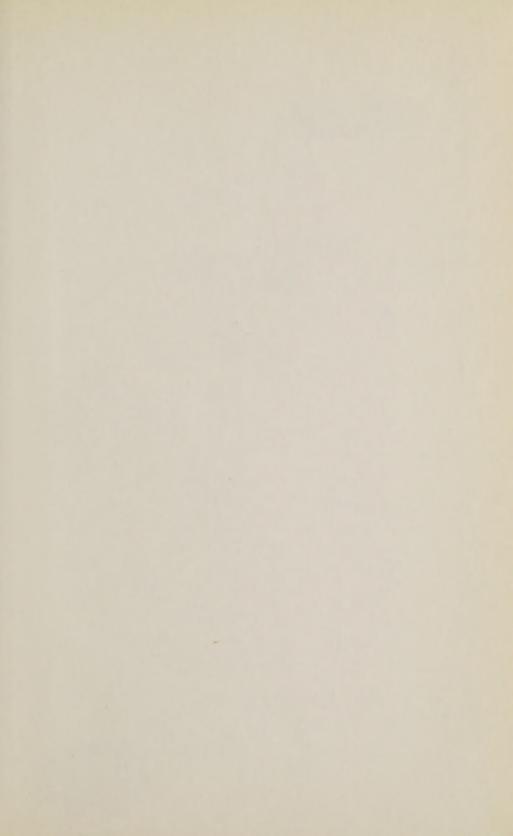





# DATE DUE

| APK 2 2 1988  |  |
|---------------|--|
|               |  |
| 22 //22       |  |
| 8564 9 % 1160 |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| - '           |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| DEMCO 38-297  |  |



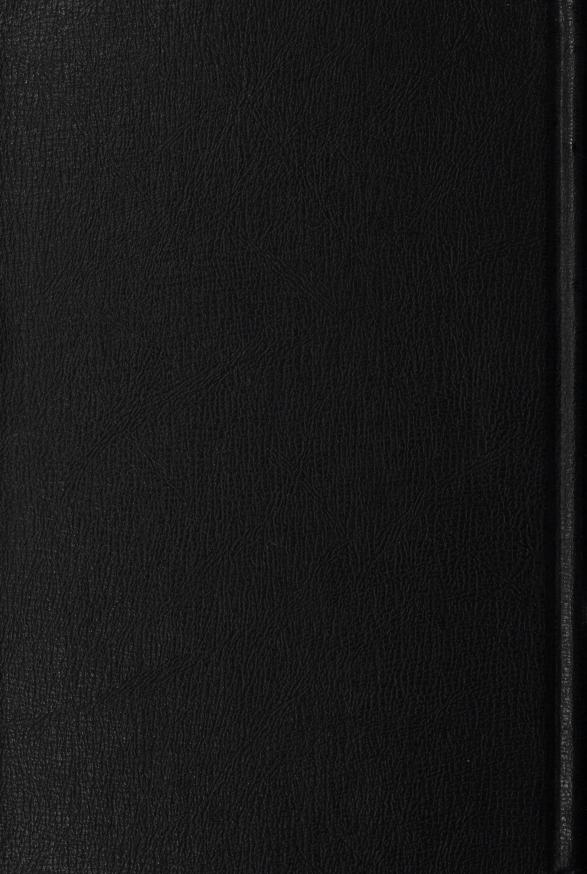